





## UNIVERSITY OF NOTTINGHAM LIBRARY

Science Library





| Students and External Readers | Staff & Research<br>Students |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| DATE DUE FOR RETURN           | DATE OF ISSUE                |  |
| 311.72                        |                              |  |
| 4                             |                              |  |

Any book which you borrow remains your responsibility until the loan slips are cancelled

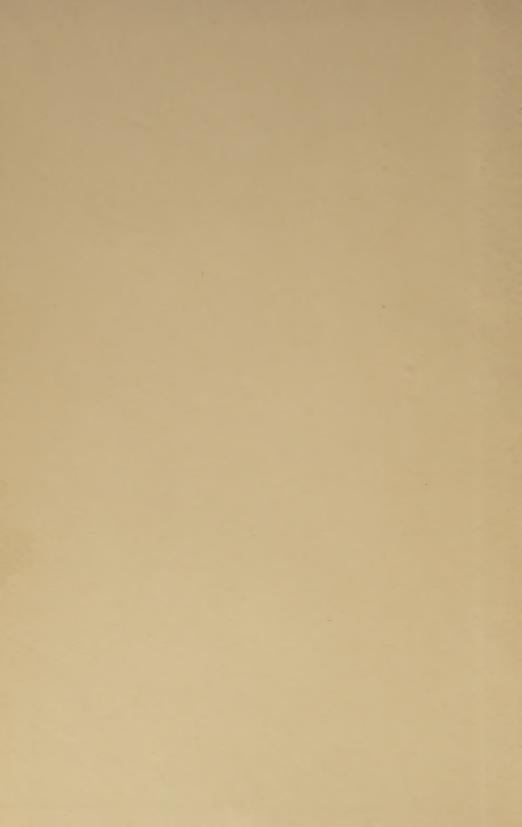



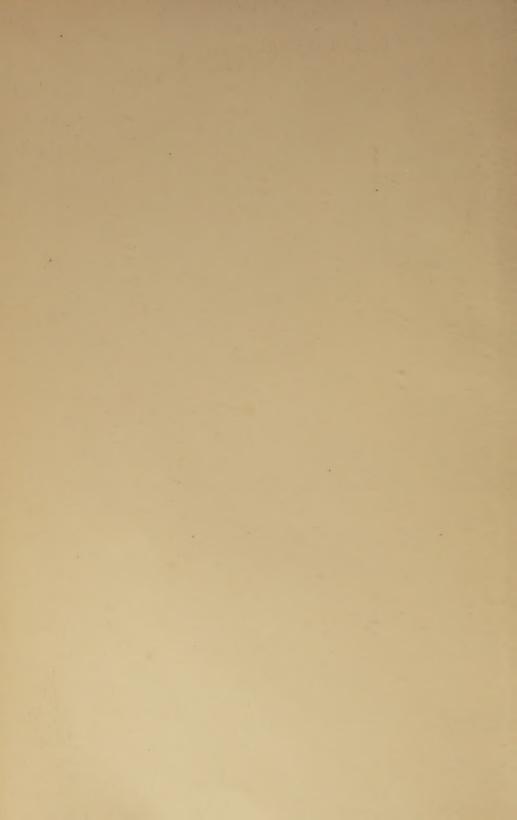





Verlag von Gustav Fischer in Jena.

## BODEN UND KLIMA AUF KLEINSTEM RAUM

# VERSUCH EINER EXAKTEN BEHANDLUNG DES STANDORTS AUF DEM WELLENKALK

VON

## DR GREGOR KRAUS

PROFESSOR DER BOTANIK

MIT EINER KARTE, 7 TAFELN UND 5 ABBILDUNGEN IM TEXT



JENA
VERLAG VON GUSTAV FISCHER
1911

## ALLE RECHTE VORBEHALTEN



## Inhaltsübersicht.

|                                                                                                                                                                                             | Beite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cinleitung                                                                                                                                                                                  | I     |
| Charakter der Wellenkalklandschaft im Maintal: Plateau, Felsmauern,                                                                                                                         |       |
| Schotterlehne, Schutthalden                                                                                                                                                                 | 1     |
| Schilderung der Pflanzenwelt in der Literatur                                                                                                                                               | 3     |
| Ihrem Wesen nach sind die Pflanzen chemisch genommen "Kalk-                                                                                                                                 |       |
| pflanzen", physikalisch "Xerophyten"                                                                                                                                                        | 5     |
| Die chemische Untersuchung der Pflanzen als Kalkpflanzen: die<br>eingehende prozentische Bestimmung des Kalziumkarbonats im<br>Boden hat für das Verständnis ihres Standorts keine Anhalts- |       |
| punkte gegeben; die physikalische Bodenuntersuchung<br>dagegen zu einer klaren Einsicht in wirkende Hauptkräfte am                                                                          |       |
| Standort und ihren ursächlichen Zusammenhang geführt, die wohl<br>über das Gebiet hinaus allgemeine Gültigkeit haben dürfte. Über-                                                          |       |
| sicht der Hauptsätze                                                                                                                                                                        | 6     |
| I. Das Karbonat des Wellenkalkbodens                                                                                                                                                        | 9     |
| I. Das Muttergestein                                                                                                                                                                        | 11    |
| Methode der Karbonat-("Kalk")-Bestimmung                                                                                                                                                    | 12    |
| 1. Der Buntsandstein am Roten Berg: Der Voltziensandstein ist<br>kalkfrei, die Chirotherienbank ansehnlich, der Röt stellenweise kalk-                                                      |       |
| haltig                                                                                                                                                                                      | 13    |
| 2. Der Wellenkalk in seinen verschiedenen Schichten, wie er sich                                                                                                                            |       |
| beim Gang über die Höhe bietet                                                                                                                                                              | 16    |
| Analysen desselben $(50-90^{0}/_{0})$                                                                                                                                                       | 18    |
| in der Bodenkunde heißt                                                                                                                                                                     | 19    |
| 3. Unser Löß: er ist kalkarm, oft kalkfrei geworden, wird kalkhaltiger                                                                                                                      |       |
| durch Mischung mit der Wellenkalkunterlage                                                                                                                                                  | 20    |
| Zur Geschichte der Kenntnis unseres Löß                                                                                                                                                     | 23    |
| II. Der Boden                                                                                                                                                                               | 23    |
| 1. Der Wildboden und sein Karbonat. Der Gehalt bedeutend geringer                                                                                                                           |       |
| als beim Gestein (21-57%)                                                                                                                                                                   | 25    |
| Karbonat von Wild- und Kulturboden verglichen. Meine Kultur-                                                                                                                                |       |
| bodenanalysen                                                                                                                                                                               | 26    |
| Analysen des Wildbodens                                                                                                                                                                     | 28    |

| 2. Etwas vom Verwitterungsprozeß des Gesteins: er ist physikalisch Zer- |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| fall, chemisch genommen Auslaugung des Karbonats. Beweisende            |          |
| Analysen aus dem Gebiet                                                 | 29       |
| Es entstehen auf diese Weise Böden des verschiedensten Kalk-            |          |
| gehaltes                                                                | 32       |
| 3. Mischung der Böden bringt weitere Vermannigsaltigung des Kalkge-     |          |
| haltes, analytische Belege vom Gebiet                                   | 33       |
| 4. So entsteht auch Verschiedenheit auf kleinstem Raum                  | 36       |
| 5. Karbonatgehalt mit der Bodentiefe wechselnd                          | 36       |
| 6. Analysen der Wurzelböden von 13 Charakterpflanzen                    | 39       |
| Resultate dieser Analysen                                               | 41       |
| Tabellen. — Zusammenfassende Übersicht. Gräser, Stauden im              |          |
| einzelnen                                                               | 42       |
| 7. Heterotopie                                                          | 49       |
| satz zur Kalkflora des Krainbergs; gemeinschaftliche Pflanzen           | " 0      |
| Drei Stellen am Roten Berg mit Kalkflora aus dem regelmäßigen           | 50       |
| Kalkgehalt des Bodens daselbst begreiflich                              | 63       |
| Eigentümlichkeiten der heterotopischen Kalkpflanzen                     | 53       |
| Beispiele zufälliger Kalkquellen                                        | 55<br>56 |
| Echte Kalkpflanzen; Pulsatilla, Hippocrepis auf absolut kalkfreiem      | 50       |
| Boden                                                                   | 57       |
| Die Kalkscheu der Kieselpflanzen erscheint relativ: Teucrium            | 37       |
| Scorodonia, Pteris, Sarothamnus                                         | 58       |
| Zusammenfassung der Erfahrungen über Kalk- und Kieselpflanzen           | 60       |
| Das Vorkommen der Pulsatilla auf Boden von extremstem Kalk-             |          |
| gehalt (o und 50 %) begreift sich ohne weiteres aus der                 |          |
| völligen Gleichheit der maßgebenden physikalischen Verhält-             |          |
| nisse der betreffenden Böden                                            | 62       |
| Sondereigenschaften und Lebendigkeit des Kalkbodens nach meinen         |          |
| Erfahrungen                                                             | 64       |
| Karbonatanalysen bei sog. Heterotopen                                   | 65       |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                |          |
| II. Bodenphysikalisches und Klimatisches                                | 69       |
| I. Bodenbau (Morphologie des Bodens)                                    | 69       |
| I. Bodenprofil                                                          | 71       |
| Auch im Wildboden muß Obergrund (Krume) und Untergrund                  |          |
| unterschieden werden. Charakteristisch auf dem Wellenkalk ist die       |          |
| überaus geringe Mächtigkeit der Krume                                   | 72       |
| und die große Durchlässigkeit des Untergrundes                          | 73       |
| 5 Profile vom Plateau des Maingestells                                  | 74       |
| 2. Körnung (Körnigkeit) des Bodens. Methode: Ich unterscheide Ske-      |          |
| lett und Feinerde mit dem 0,5 mm-Sieb                                   | 77       |
| a) Skelett und Feinerde von 5 Hauptböden                                | 78       |
| b) Skelett und Feinerde von 10 Charakterpflanzen                        | 79       |
| Resultate: Es gibt Extreme                                              | 81       |
| c) Sklelett, Feinerde und Wassergehalt                                  | 18       |
| d) Korngrößen einiger Böden                                             | 82       |

| I. Wassergehalt des Bodens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Methode: Ich bestimme natürlichen Wassergehalt gegen lufttrockne Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 84  |
| Wassergehalt und Skelett umgekehrt proportional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86    |
| I. Wassergehalt der Hauptböden (Resultate S. 88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87    |
| 2. Unterschied an nassen und trockenen Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 89  |
| 3. a) Unterschied des Wassergehaltes an verschiedenen Stellen des Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| bietes an einem Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91    |
| b) Verschiedenheit auf kleinem Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92    |
| c) Bei Xero- und Mesophyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93    |
| 4. Wassergehalt auf N- und S-Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94    |
| 5. Wassergehalt auf nacktem und bedecktem Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95    |
| 7. In verschiedener Bodentiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96    |
| 8. Einiges über volle Wasserkapazität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97    |
| a)<br>Volle Wasserkapazität unserer Böden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98    |
| c) Volle Wasserkapazität und natürlicher höchster Wassergehalt ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| glichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Letzterer erreicht die erste nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| II. Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102   |
| Allgemeine Sätze der Bodenkunde, die und deren Verkettung in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Standortslehre zur Geltung gebracht werden müssen: die Bodentemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ist unabhängig von der Lufttemperatur; ihr Maß ist in erster Linie vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Wassergehalt des Bodens, und dieser von dem Bodenbau abhängig. Höhere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Temperatur des Bodens und der unteren Luftschichten, Erwärmung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Pflanzenglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103   |
| Die Geltung dieser Sätze für unser Gebiet findet sich in den nachfolgen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| den Beobachtungen erwiesen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1. Boden und Lufttemperaturen während des Jahres vom Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106   |
| Höchste Temperaturen im Wild- und Kulturboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109   |
| 2. Bedeutung der Exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Maßgebend ist Südwest, Verschiedenheit der Vegetation und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Temperatur daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110   |
| Nord- und Südneigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114   |
| Temperatur in verschiedener Tiefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116   |
| 3. Andere Faktoren der Bodenerwärmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119   |
| Nasser und trockner Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   |
| Boden in Sonne und Schatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123   |
| Geschlossener und offener Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120   |
| Plateau und Hang (Resultat S. 131)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |
| 4. Täglicher Gang von Lutt- und Bodentemperatur wahrend der Vegetationszeit 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131   |
| Desgl. 1909, April bis August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 5. Die allgemeine Lufttemperatur und die Temperatur über dem Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142   |
| 6. Temperatur der Luft zwischen den Pflanzengliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144   |
| To a second seco | - 11  |

I

|             |                                                                     | perre    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Anhang.     | Quellentemperaturen vom Roten Berg                                  | . 157    |
|             | Desgl. unter dem Kalbenstein                                        | . 159    |
|             | Ein Blütenkalender vom Wellenkalk 1901—1907                         | . 161    |
|             | Anmerkungen dazu                                                    | . 166    |
| V. Hygron   | netrisches.                                                         |          |
| Beispi      | iele für den Satz, daß die Luftfeuchtigkeit bei Tag über dem Bo     | den      |
| hö          | Sher ist                                                            | . 172    |
| Zwiscl      | hen den Gliedern der Pflanze höher als die allgemeine Luftfeuchtigl | ceit 174 |
| Für d       | die Dauer der höheren Luftfeuchtigkeit ist die Struktur des Skele   | etts     |
| vo          | on Bedeutung (Unterschied zwischen Buntsandstein und Wellenka       | ılk) 174 |
| V. Anemor   | metrie.                                                             |          |
| Bedeu       | tung derselben für die Differenzierung von Standorten               | . 175    |
| Allgen      | meine Windregeln auf dem Gebiet                                     | . 175    |
| Bedeu       | tung der Vertikalregel                                              | . 177    |
| Einflu      | uß auf die Bodentemperatur des Standorts                            | . 179    |
|             |                                                                     |          |
|             |                                                                     |          |
| Literatur . |                                                                     | . 181    |
| Tafelerklär | rungen                                                              | . 183    |
|             |                                                                     |          |

## Einleitung.

Wer vom Spessart her mainaufwärts wandert, kommt bei der kleinen Eisenbahnstation Gambach in eine ganz neue Welt.

Plötzlich treten hier die grünen Wälder und der rote feuchte Boden, die bisher das Flußtal umgaben, zurück, und sonnighelles, trockenes Land erscheint: hier ist die Pforte des Frankenlandes.

Rechts weichen die Höhen mit dem Mausberg vom Fluß und machen ebenem Getreideland Platz, links aber erscheint ein mächtiger, hellgrauer öder Rücken, der Kalbenstein, unter dessen Gipfel (den Krainberg) der Spessart noch eine rote, schon weinbepflanzte Sandsteinsohle, über das Gambacher Tälchen hinweg, untergelegt hat.

Geradeaus, vor uns, schieben sich rechts und links Tafelberge, mit ein oder zwei Stufen ins Tal fallend wie Vorgebirge gegen den Main und bilden eine eigenartige Kulissenlandschaft, die weit vorn am Hexenbruch durch den Marienberg geschlossen wird.

Bedingt wird dieser besondere Landschaftscharakter, der jenseits Würzburgs in dieser Weise nicht wiederkehrt, durch das Auftreten und Herrschen des Wellenkalks, der untersten Abteilung der Muschelkalkformation.

Von seinen verschiedenen Gliedern sind bekanntlich die Schaumkalkbänke die festesten und wirkungsvollsten. Sie liefern die starken Linien in der Landschaft und bilden gewissermaßen das Skelett derselben. Sie machen die großen tafelförmigen Abschlüsse auf den Höhen, des Kalbensteins, des Volkenbergs bei Erlabrunn und des Neuenbergs bei Thüngersheim — die Plateaus. Ihre verwitterten Profile sind es, welche die senkrechten Mauern, die malerischen Türme und Basteien liefern, die am Kalbenstein hoch über den Weinbergen drohend in die Tiefe schauen, am Roßtalberg aber, wie zwischen Thüngersheim und Retzbach unmittelbar an die Straße und den Fluß herantreten.

Das mächtigste Glied der Wellenkalkabteilung, die bekannten wulstigen, leicht in Scherben zerfallenden, oft pseudokonglomeratischen Schichten (ca. 75 m), der Wellenkalk im engsten Sinne, treten in der Landschaft keineswegs dementsprechend hervor. Zwar bilden sie unterhalb der Schaumkalkbänke an den oben genannten Orten mehr oder weniger steile Fels- und Schotterlehnen, meist aber werden gerade diese Partien durch die ungeheuren Massen von Gehängeschutt überdeckt, der aus der eigentlichen Muschelkalkregion, wo sie erhalten ist, herabgekommen die gerundeten Kegel (besonders schön am Ravensberg und bei Retzbach) erzeugt, die ich früher als "Sesleriahalden" beschrieben habe.

Wie sich in den Augen des Geologen unser Wellenkalkgebiet ausnimmt, hat Sandberger sehr anschaulich in wenig Worten gesagt:

"Bei Karlstadt (eigentlich bei Gambach) lehnen sich zuerst an den vom Spessart her bis dahin ununterbrochen im Maintale fortziehenden Buntsandstein die Schichten der Wellen- und Muschelkalkgruppe an. Sie bilden zwischen diesem Orte und Retzbach eine ziemlich breite Mulde, deren Ostflügel gegen Thüngersheim wieder ansteigt. Bei Thüngersheim selbst, wie auch an dem gegenüberliegenden Erlabrunner Berge erheben sie sich zu einem flachen Sattel, an dessen tiefsten Stellen der Buntsandstein bis halbwegs Veitshöchheim wieder an die Oberfläche tritt. Gegen Veitshöchheim bilden die unter steileren Winkeln einschließenden Schichten eine zweite Mulde, erheben sich aber dann am Steine, in der Stadt Würzburg und am Marienberge von neuem zu einem Sattel, aber nicht mehr so stark, daß auch hier der Buntsandstein wieder hervortritt. Vielmehr kommen an den tiefsten Punkten nur noch die unteren Bänke des Wellenkalkes zutage. Die Stadt liegt mit Ausnahme der höchsten Teile, Schloß und Gärten, am Glacis zwischen dem Friedhof und Rennweger Tore, welche von der Anhydritgruppe gebildet werden, auf dem schwach östlich fallenden Wellenkalke, der bei verschiedenen Veranlassungen in der Semmelgasse, Wöllergasse, Spitalpromenade und dem neuen Bahnhofe sehr deutlich entblößt wurde." (Würzburger Naturwissensch. Zeitschrift Bd. V, S. 202.)

Im großen kann man diese Landschaft sehr schön von meinem Besitztum am roten Berge (über den Steinbrüchen) überblicken.

Weiter südlich über die Stadt hinauf beherrscht nicht mehr der Wellen- sondern der eigentliche Muschelkalk die Landschaft. Wohl aber kommen sonst in Franken an verschiedenen Stellen noch echte Wellenkalkpartien zur Geltung. Bekannte Punkte sind der Kalmut zwischen Schloß Triefenstein und Wertheim, wie die Homburg im nahen Werntal. Diese sind mir wohl bekannt.

— In größerer Entfernung liegen die Wellenkalkvorkommnisse von Hammelburg, Kissingen, Münnerstadt usw. Diese Punkte sind in meinen Studien nicht einbegriffen. An Mannigfaltigkeit der Bodenverhältnisse reichen sie auch an unser engeres Gebiet nicht heran.

Das ganze etwa 25 km lange hier in Frage kommende echte Wellenkalkgebiet ist in seinem südlichen Teil durch Überlagerung von Muschelkalk viel in seinem Zusammenhange gestört, nur einzelne, allerdings recht interessante und prägnante Partien treten inselartig in größerer Nähe der Stadt auf: Der Ravensberg bei Veitshöchheim, der Talberg bei Thüngersheim, die Gegend vor Retzbach und vor Karlstadt, linksseitig ganz besonders der Volkenberg bei Erlabrunn.

Weitaus die ausgedehnteste Partie, und zugleich die interessanteste Partie liegt am Rande des Spessarts, von dem Dorfe Gambach beginnend bis zum Nikolausberg bei Karlstadt, das ist mein Arbeitsgebiet im engeren Sinn und seine Teile sind auf dem beigegebenen Kärtchen zu sehen. —

Wer unser engeres Arbeitsgebiet, hier im Norden von Würzburg, nur als malerisches Bild vom Maintal aus mit den Augen verfolgt, könnte leicht die Ausdehnung ursprünglicher Vegetation, die sich hier noch der Forschung bietet, in ihrem Umfang überschätzen. Aber in diesem von der Natur so freundlich behandelten Strich Land ist längst alles, was zur Kultur sich eignet, von dieser übernommen. Die rechtsseitigen Halden mit ihrer Südwestexposition sind der geborne Boden für den fränkischen Weinbau und nur da, wo sie zu steil sind, noch ursprüngliche Vegetation vorhanden. Wo auf dem Plateau die Lößschichte hinreichend stark ist, hat Getreidebau von der Fläche Besitz genommen und wo das Gestein der Hochfläche die überall versuchte forstliche Besiedelung unmöglich macht, bleibt der Schaumkalk ein gesuchtes Bruchmaterial und ist auch hierdurch die ursprüngliche Pflanzendecke endgültig gestört worden.

Die schöne Pflanzenwelt, die auf diesem heißen trockenen Kalkstein noch wächst, gehört ökologisch, wie ich schon früher hervorhob (Anemom., S. 3) im allgemeinen zur "Felsflur" Warmings, in Deutschland wird sie als "Steintrift der Kalkberge", "trockene Hügelformation" klassifiziert (Drude) oder "Fels- und Geröllflur".

Die Flora ist namentlich in Drudes "Hercynia", S. 184 ff. verzeichnet. Die Formationen habe ich nach und nach in verschiedenen Arbeiten behandelt.

Meine Veröffentlichungen über die Vegetation des Wellenkalks stehen in den "Verhandlungen der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Würzburg", von Bd. XXXVII—XL, unter dem Titel: "Aus der Pflanzenwelt Unterfrankens", I—X. Daraus auch separat erschienen.

### Im Speziellen gehören hierher:

Land Breeze

- 1. Anemometrisches vom Krainberg bei Gambach. 1904. 40 S. mit 4 Tafeln. (IV.)
  - Einführung des Anemometers in die Standortslehre.
  - Windregeln auf meinem Gebiete,
- 2. Über den Nanismus unserer Wellenkalkpflanzen. 1906. 32 S. mit 1 Tafel und Textbildern. (VI.)
- 3. Die Sesleria-Halde. 1906. 23 S. mit 2 Tafeln. (VIII.)
- 4. Erfahrungen über Boden und Klima auf dem Wellenkalk. 1908. 16 S. (IX.)
- 5. Die Fels- und Geröllehne. Die Wellenkalkwälder Lactuca quercina L. 1910. 21 S. mit 3 Bildern. (X.)

Durch meine Schüler habe ich verschiedene Einzelheiten bearbeiten lassen:

- Bott, Fridolin, Über den Bau der Schlehkrüppel. 28 S. Aus der Pflanzenwelt Unterfrankens. (II.)
- Lippold, Erich, Anpassung der Zwergpflanzen des Würzburger Wellenkalks nach Blattgröße und Spaltöffnungen.
   Ebenda III.
- 3. Kanngießer, Fr., Über Alter und Dickenwachstum von Würzburger Wellenkalkpflanzen. Mit 5 Kurvenzeichnungen. 27 S. Ebenda V.

## Als Würzburger Dissertationen sind erschienen:

- Süssenguth, Armin, Über die Behaarungsverhältnisse der Würzburger Muschelkalkpflanzen. 1904. 51 S. 8°.
- Stier, Alfons, Zur Kenntnis der Verteilung der Spaltöffnungen bei Würzburger Muschelkalkpflanzen. 1904. 91 S. 80.

Als ich vor mehr als 11 Jahren daran ging über den Rahmen der bisher üblichen biologischen Bearbeitungsweise Einsicht in das

im Vorstehenden skizzierte Gebiet zu suchen, mußte ich mir sagen, daß ich ein überaus charakteristisches und prägnant ausgestattetes Forschungsfeld vor mir habe: es ist nächst verwandt mit dem bekannten klassischen Tummelplatz im Kampf der chemischen und physikalischen Bodentheorie, dem Jura.

Chemisch genommen, besteht meine Vegetation aus Kalkpflanzen vom reinsten Wasser, und physikalisch herrscht der ausgesprochenste Xerophytismus.

Und wer hätte da nicht den Kalk für das Verlockendere und Versprechendere gehalten und den Detailangriff mit den chemischen Verhältnissen begonnen? Und so begannen meine ersten Versuche damit, die Prozente des Kalziumkarbonats bei den einzelnen Pflanzen zu bestimmen.

Die Arbeit unter den Händen, merkte ich, daß ich hier allein stund, und daß, um etwas Festes zu leisten, ganz ab ovo angefangen und überall zunächst der erste Grund gelegt werden müsse. Von der ersten Angriffstelle rückwärts immer nach festerem Grund suchend, entstund, was im I. Teil zusammengestellt ist. Um ein wirkliches Verständnis für das Karbonat der einzelnen Pflanzen zu bekommen, habe ich das Muttergestein des Bodens analysiert, von dem Wesen des Verwitterungsprozesses mir eine Vorstellung gemacht, sowie von der Entstehung der unendlichen Mannigfaltigkeit des Wildbodens durch das Fortschreiten der Verwitterung, besonders aber durch die mischende und entmischende Tätigkeit der meteorischen Wasser.

Aber es dauerte nicht lange, da erkannte ich die gänzliche Unfruchtbarkeit der Leistungen einer rein chemischen Betrachtungsweise, bzw. der bloßen Karbonatbestimmungen. Zwingend wiesen alle Erfahrungen darauf hin, daß Einsicht nur von einer genaueren Untersuchung der physikalischen Bodenverhältnisse zu erlangen sein könne, und damit kam ich auf eine Arbeitsweise, die noch viel weniger als die erste bisher je in der Pflanzengeographie versucht worden ist.

Hand in Hand mit den Karbonatbestimmungen begann die Untersuchung der Morphologie des Bodens, des Bodenbaues, der Bodenstruktur. Natürlich konnten bei einer so ausgedehnten Aufgabe nur Hauptpunkte herausgegriffen werden und als solche gelten mir das Bodenprofil, ganz besonders aber die Körnung des Bodens. Wie bei den Kalkbestimmungen fand ich bei der Untersuchung der Bodenstruktur in der Natur eine unendliche Mannigfaltigkeit, unzählbaren Wechsel von Skelett- und Feinerdeverhältnis.

Das Endresultat meiner Bemühungen um den Wellenkalkboden war, daß der Natur-(Wild-)boden im Gegensatz zum Kulturboden nirgends gleichartig, sondern, wie man sich am einfachsten vorstellt, aus einem über jede Erwartung mannigfaltigen Mosaik chemisch und physikalisch verschiedenster Bodenflecke besteht.

Es sind auf kleinstem Raum in der Natur eine unendliche Mannigfaltigkeit chemisch und physikalisch verschieden gebauter "Standorte" gegeben.

Diese Vorstellung von der Zusammensetzung des Naturbodens aus einer Menge kontrastierender Bodenflecke ist von grundlegender Bedeutung; denn sie gibt unerwartet den Schlüssel zum Verständnis des Standortes, — und in einfachster Weise. In einer Kette von Ursachen und Wirkungen erzeugt jeder solcher gesonderter kleiner Bodenfleck sein eigenes Klima. Die Natur schlägt auf kleinstem Raum den gleichen Weg ein, den sie im großen bei der Herstellung des "physischen oder realen Klimas" aus dem "solaren" eingeschlagen hat. (Hann I, Bd. 1, S. 127.)

Jedes Bodenstückchen hat nämlich eine ausgesprochene Selbstständigkeit und eine garantierte Sondertätigkeit seinen Nachbarn gegenüber. Aber nicht die chemische, sondern, was ja eigentlich selbsteinleuchtend sein sollte, die physikalische Beschaffenheit, insbesondere das, was man den Bau des Bodens nennt, seine Morphologie, seine Struktur haben ausschlaggebende Bedeutung, haben die Fähigkeit, aus den allgemeinen Verhältnissen von Boden und Klima eines Ortes die speziellen des Standortes zu erzeugen, herauszudifferenzieren. Mit anderen Worten, die Beschaffenheit des Standortes ist der Hauptsache nach eine Funktion seiner Bodenstruktur.

Alle meine Untersuchungen im Freien, wie im Laboratorium haben in hundertfacher Wiederholung immer wieder den Satz ergeben, daß die Wasserkapazität und damit der natürliche Wassergehalt, die Feuchtigkeit des Naturbodens in erster Linie mit der Struktur desselben zusammenhängt, von ihr abgemessen und bestimmt wird und fürs zweite, daß die Größe des Wassergehaltes ganz besonders maßgebend ist für die Menge der Wärme, die in den Boden eingestrahlt werden kann, sie bestimmt vorzüglich das Maß der Bodenwärme. Das sind ja bekanntlich auch Fundamentalsätze der Bodenkunde. In der Pflanzengeographie hat man aber davon bisher keinen Gebrauch gemacht.

Läßt sich also zahlenmäßig beweisen, daß zwei Eigenschaften des Bodens, welche die Pflanzengeographen einmütig als die wich-

tigsten Faktoren des Standorts ansehen, Bodenfeuchtigkeit und Bodenwärme auf kleinstem Raume Funktionen seines Baues sind, so haben andererseits meine Temperaturbeobachtungen der Standortsluft gezeigt, daß diese im engsten Zusammenhang mit der Bodentemperatur steht. Die Lufttemperatur, welche in nächster Nähe über dem Boden herrscht, in einer Höhe, in welcher Krautund Staudenpflanzen — sagen wir Chamaephyten — wachsen, stammt gar nicht, wie die allgemeine Lufttemperatur direkt von der Sonne; sie kommt in zweiter Hand daher und ist eigentlich eine Rückgabe von Wärme aus der Bodenoberfläche. Der Boden ist in diesem Falle die eigentliche Wärmequelle und die Bodenstruktur wird auf diese Weise ein hochwichtiger Differenziator der Luftwärme am Stand, ja des Standortsklimas überhaupt.

Im engen Zusammenhang damit steht auch der sehr merkwürdige Satz, daß die Lufttemperatur, welche die Pflanze genießt, ihre Wärmehülle, wenn ich mich so ausdrücken darf, gar keine einheitliche ist. Die heißeste Temperatur am Standort herrscht an der Stelle, wo die Pflanze den Boden verläßt, die Temperatur um die Pflanzenglieder nimmt nach unten in den Boden und nach oben in die Luft ab — so bei Tag —, bei Nacht ist es umgekehrt.

Mit diesen Sätzen im Detailnachweis befaßt sich der II. Teil, der physikalische Teil meiner Boden- und Klimauntersuchungen.

Was ich hier gebe, sind, wie ich immer hervorheben muß, nur eine Anzahl Fundamentalsätze für die Konstituierung gesonderter Standorte.

Man müßte die einfachsten Lehrbuchsätze der Bodenkunde nicht kennen, wenn man annehmen wollte, es existierten für die Konstituierung der Standortseigenschaften im Boden und außerhalb desselben nicht auch noch zahlreiche andere Faktoren, welche diese Grundfaktoren mehr oder weniger modifizieren oder auch selbstständige Konstituenten abgeben.

Da keinem derselben — mit Ausnahme des Lichtes — bisher messend näher getreten ist, darf ich derenthalben einfach auf die betreffenden Kapitel des vorzüglichen Ramannschen "Lehrbuchs der Bodenkunde" oder auf den ersten Abschnitt in der "Ökologischen Pflanzengeographie" von Warming hinweisen, welch letzterer in diesem mit gewohnter Klarheit die "Notwendigkeit" der Einführung der Bodenkunde in die Pflanzengeographie erkannt hat.

Nur einen Faktor, dessen exakte Behandlung ich schon früher in die Ökologie eingeführt habe, muß ich hier besonders hervorheben. Die Anemometrie hat jetzt, wo eine Sonderarbeit des Standortbodens auch in der Atmosphäre nachgewiesen, eine noch höhere Bedeutung erhalten als früher.

Die vorliegenden Blätter enthalten natürlich auch eine Unmenge von Detail, das zur speziellen Charakterisierung des Wellenkalkbodens selber dient. Dasselbe hat zurzeit zunächst lokales Interesse. Wenn aber einst an anderen Orten auch einmal in ähnlicher Weise gearbeitet wird, bringt die Vergleichung desselben neue Werte.

I.

## Das Karbonat des Wellenkalkbodens.

I. Das Muttergestein. — II. Der Boden.



### I. Das Muttergestein.

Im Gebiete des Wellenkalks mit seinen leicht angreifbaren Gesteinen, wo fast jeder Regentropfen die Oberfläche benagt und eine minimale Krume erzeugt, hat gewiß keine Pflanze einen Boden, für dessen chemische Zusammensetzung die Kalkprozente der petrographischen Analyse maßgebend wäre. Selbst für die Bewohner des sog. nackten Gesteins und Feldbodens, für Grimmia apocarpa und Collema z. B., muß das gelten; auch für die Wurzeln, der Stauden und Holzgewächse, die in der Tiefe des Untergrundes zwischen den Schiefern des Mergels kriechen, darf man ohne Zweifel annehmen, daß sie schon angefressene Oberflächen vorfinden.

Unter diesem Gesichtspunkt könnten Gesteinsanalysen, zumal wenn sie nur das Kalkkarbonat, den angreifbarsten Bestandteil betreffen, völlig überflüssig erscheinen.

Dem ist aber nicht so. Abgesehen davon, daß sie zum Verständnis des Verwitterungsvorgangs, der uns überall entgegentritt, und der Verwitterungsböden unbedingt nötig sind, werden sie auch einmal vor Augen führen, wie grundfalsch die Vorstellung von der Zusammensetzung des Erdbodens der Pflanze ist, wenn man sie sich nach den Gesteinsanalysen macht. Auf sie und die ebensowenig brauchbaren Analysen von Kulturböden, war man aber bisher bei der Bodenbeurteilung aller Wildpflanzen angewiesen. Unsere erste Aufgabe soll also die Herstellung einer hinreichenden Anzahl von Karbonatbestimmungen der Gesteine verschiedener Niveaus des Wellenkalks sein.

Das Gebiet, welches ich mir für meine Studien ausgewählt habe, zeigt aber nicht bloß sämtliche Schichten des Wellenkalks, es hat auch den großen Vorteil, ebenso schön und scharf ausgesprochen, den oberen Teil des Buntsandsteins, den Voltziensandstein und den Röt, mit ihrer dem Kalk gegensetzlichen Vegetation aufzuweisen. Die Karbonatuntersuchungen dieses sog. Kieselgebietes sind lehrreich und sollen den Anfang bilden.

#### Methode.

Den Kalkgehalt unseres Bodens habe ich durch Bestimmung der Kohlensäure der Erde ermittelt. Die Berechtigung dazu liegt darin, daß für die Bezeichnung Kalkboden bekanntlich nur der Gehalt an kohlensaurem Kalk maßgebend ist.

Genau genommen kann der Gehalt an CO<sub>2</sub> zur Berechnung des Kalziumkarbonats nur dienen, wenn der Kalk im Boden nur als Karbonat vorhanden ist, und wenn kein anderes Karbonat als Kalziumkarbonat in Frage kommt.

Beides trifft bei unserm Boden ganz streng genommen eigentlich nicht zu. Nach den Gesteinsanalysen von Hilger (II, 145), an die ich mich halten darf, bildet das Kalziumkarbonat die große Übermenge der Karbonate. Neben dem Kalziumkarbonat kommt nur im Wellendolomit (Thüngersheim 16,2  $^{0}/_{0}$ ), und im Schaumkalk (Würzburg 6,9  $^{0}/_{0}$ ) kohlensaure Magnesia in beachtenswerter Menge vor.

Diese Gesteine mit ihrer ansehnlichen Menge von Magnesium-karbonat scheiden aber für unsere Betrachtung, wegen ihrer außerordentlich schweren Verwitterbarkeit als bodenbildendes Material (das dann noch magnesiumreicher wäre!), völlig aus. In den leicht verwitterbaren übrigen Niveaus findet sich Magnesiumkarbonat aber nur zu etwa  $1\,^0/_0$ .

Als Kalk in anderer Verbindung denn als Karbonat wird Gips und phosphorsaurer Kalk genannt (Hilger, II, S. 138ff.). Aber auch von diesen sind nur die eben genannten ganz geringen Mengen vorhanden.

Mit Rücksicht auf die vorstehenden Daten ergibt sich also:

- I. Daß bei Bestimmung des Kalkes aus kohlensauren Salzen verschwindend geringe, für meine Zwecke nicht in Frage kommende Kalkmengen (Sulfat und Phosphat) unberücksichtigt sind; von Rechts wegen dürfte ich nicht von Kalkbestimmungen, von Kalkgehalt, von Kalkprozenten, sondern nur von Karbonatgehalt und -prozenten sprechen. Ich gebrauche aber die erstgenannten Ausdrücke der Kürze halber.
- 2. Daß ich in meinen Fällen sehr geringe und irrelevante Mengen von kohlensaurer Magnesia als Kalkkarbonat mit berechnet habe; gegenüber den vorhandenen Massen von Kalkkarbonat die reinen Nullen.

Wer wie ich im vorliegenden Falle ein übergroßes Material zu bewältigen und zu sichten hat, muß die einfachste und kürzeste Methode, die überhaupt zulässig ist, anzuwenden bestrebt sein. Meine Methode ist die für diese Zwecke allgemein übliche (vgl. z. B. Wahnschaffe, S. 56; Nowacki, S. 106; aber auch Ramann, S. 209): ein handlicher Mohrscher Apparat (Müncke, Ausg. Nr. 62 N. 1809, auch andere), 2 g lufttrockene Feinerde - mit Sieb o,5 mm. Wenn es einmal unmöglich ist die ganze Wurzelerde zu analysieren, so gibt, wie jeder Bodenkundige zugeben wird, die Analyse der Feinerde das sicherste Resultat.

## 1. Der Buntsandstein am Roten Berg.

Der Buntsandstein des Spessarts endet bekanntlich rechtsmainisch bei Gambach, aber nicht auf der Nordseite des Gambacher Tälchens, er setzt über dieses hinüber und bildet die Unterlage und Vorstufe des den Wellenkalk beginnenden Krainberges, den sog. Roten Berg.

Der Bau dieses unten Wein, oben Buschwald tragenden Berges war durch ein Profil aufgeschlossen, das in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts beim Bahnbau entstanden, und wenige Jahre später von Sandberger aufgenommen worden 1), jetzt aber sweyed fast völlig verschüttet ist. Immerhin belehrende Reste desselben sieht man ganz nahe bei der Eisenbahnstation und wenn man von da den Fußpfad über den Leitewald nach dem Krainberg nimmt. kommt man im Verlauf einer halben Stunde über verschiedene Schichten desselben.

Gleich beim Überschreiten des Bächleins, am Aufstieg zum Pfaffenholz steht man vor dem grobkörnigen violetten Sandstein, der im Sandbergerschen Profil mit Nr. 1 bezeichnet ist, und sieht über demselben einige dicke Bänke von rotem Sandstein. Der übrige Bundsandstein wird durch den Wald verdeckt. Wie der nahe Steinbruch zeigt, ist hier das Niveau des Voltziensandsteins<sup>2</sup>). Alle diese Schichten sind, wie meine Analysentabelle 3) zeigt, karbonatfrei.

Wenn man oben über den Weinbergen aus dem Wald heraus kommt, befindet man sich bereits auf dem Röt, der am Waldrand weithin freiliegt. Hier beginnt der interessanteste Teil für uns, denn im sonst zumeist kalkfreien Röt tritt an zwei Stellen Karbonat durch Infiltration aus dem Wellenkalk in bemerkenswerter Menge auf.

Schon das Liegende des Röt ist von großem Interesse. Es ist aber auf unserem Wege nicht aufgeschlossen, sondern in einer Senkung des Weinbergpfades, der von der Landstraße neben dem

Bahnkörper über den Krainbergfuß nach dem Dorfe führt. Hier findet sich etwa 1/2 Dutzend Sandsteinbänke, die durch rote und blaugrüne Letten getrennt sind, und dem Wanderer als natürliche Treppenstufen auf dem Pfade dienen. Und hier ist sicher, obwohl ich "Spuren" noch nicht gesehen habe, das Niveau des Chirotheriums.

Es ist gewiß, daß die Chirotherienbank kalkhaltig ist. Hilger hat im bekannten Auraer Chirotheriensandstein (im Saaletal bei Kissingen) nahezu 21 % Kalziumkarbonat festgestelt. Von unseren eben genannten Schichten existieren keine Analysen. Ich selber fand in drei analysierten Bänken zwar nicht soviel Karbonat, wie Hilger in Aura, aber genug, um das Auftreten besonderer Pflanzen an dieser Stelle begreiflich zu machen:

1. Sandsteine unmittelbar unter dem Röt, weiß, hart, rauh-5,45 % körnig

2. fleischfarbiger, feinkörniger Sandstein, etwa in der Mitte 11,93 0/0 gelegen

3. feinkörniger unterster Sandstein

1.37 0/0

4. roter Letten 5. grüner Letten zwischen den Sandsteinbänken: Spuren.

Da der Boden an dieser Stelle zum größten Teil in Kultur genommen ist, bleibt freilich nur ein kleiner Fleck, der wilde Kalkpflanzen tragen kann. Man findet unter den dortigen "Kieselpflanzen" eingemischt Amellus, Linosyris, Galium glaucum, Brunella grandiflora, Teucrium, Chamaedrys usw.

Viel wichtiger für uns ist eine zweite Stelle im Röt selber, oben zwischen dem Waldrand und den Weinbergen, eine Senkung, über welche unser eingeschlagener Pfad zum Krainberg führt. Sie ist vielleicht 350 Schritte vom Krainbergdolomit entfernt, im Geviert 30×60 m und ihrem Äußeren und der Lage nach absoluter Rötboden.

Hier tritt auf dem nackten Röt mitten unter den "Kieselpflanzen" des roten Berges plötzlich eine "Kalkflora" auf, unter die "Kieselpflanzen" gemischt.

Brunella grandiflora, Anthemis tinctoria, Inula hirta, Aster Amellus, Linosyris vulgaris, Peucedanum Cervaria und officinale, Pulsatilla, Libanotis, Anemone silvestris, Galium glaucum, Linum tenuifolium, Clematis recta, Teucrium Chamaedrys, Hippocrepis, selbst Helianthemum polifolium und Sesleria. Ich fand hier in der Wurzelerde:

Amellus mit 4,55 % Amellus an anderer Stelle mit 26,59 % Linosyris mit  $5.79 \, ^{0}/_{0}$  Alyssum montanum mit  $3.98 \, ^{0}/_{0}$  davon etwas entfernt:

Calluna und Vaccinium mit je 3,5 % Karbonat.

#### Anmerkungen.

1) Das ganze Sandbergersche Profil vom Roten Berg lautet (von oben nach unten). (II. Taf. VIII).

 Wellendolomit
 .
 3,46 m

 Röt
 .
 .
 3,00 ,,

 Myophorienbank
 .
 0,03 ,,

 Röt
 .
 .
 23,00 ,,

 Chirotherienbank
 .
 0,60 ,,

 Rote Sandsteine
 .
 30,00 ,,

 Wellenplatten
 .
 0,38 ,,

 Violetter Sandstein
 2,00 ,,

 59,01 m
 .

Der Röt hat also hier bei Gambach 26 m Mächtigkeit, bei Thüngersheim nur 16 m.

2) Was der frühere Winterichsche, jetzt Boppsche Steinbruch im Einzelnen aufschließt, ist noch nicht näher untersucht. Jedenfalls sind in demselben in bestimmter Höhe massenhaft Reste von Voltzia heterophylla — Zweige und Wurzeln — vorhanden. Es wird also hier der sog. Voltziensandstein gebrochen. Derselbe ist am Karlstadter Bahnhofsgebäude verwendet und hier kann man, wenn man auf die verspäteten Schnellzüge vom Rhein wartet, durch sehr hübsche kleine Bildchen von Quer- und Längsschliffen dieser Pflanzenreste unterhalten und entschädigt werden.

3) Buntsandstein am Roten Berg.

- Violetter Sandstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spuren von Karbonat
   Roter Sandstein, im ganzen 30 m mächtig, Voltziensandsteine " " " "
- 3. Röt, 23 m mächtig, wo er im Weinbergpfad ansteht . . . " "

Röt von Thüngersheim, nur 16 m mächtig, enthält nach Hilger 4,821%, Kalziumkarbonat.

In den Buntsandsteiannalysen, welche Hilger (II, 137) unter dem Titel "Die chemische Zusammensetzung der Gesteine der Würzburger Trias" mitteilt, sind neun aus verschiedenen Niveaus aber keine vom Roten Berg enthalten. Der Erlabrumer Buntsandstein, wie ein klimmerig-schieferiger von Thüngersheim enthalten gar kein Kalkkarbonat. Der Thüngersheimer Röt enthält in der "großen Grube" 4,821 % Kalkkarbonat und beinahe 1 % (0,775) phosphorsauren Kalk. Am kalkreichsten ist eine Mergelbank im Schweinheimer Schieferton mit 48,197 % Kalkkarbonat und 22,442 % Magnesiumkarbonat, neben etwas schwefelsaurem und besonders auch phosphorsaurem Kalk. — Die Myophorienbank (im Röt) von Erlabrunn hat 7,55 % Kalk- und 19,11 % Magnesiumkarbonat.

Im obersten Röt vom Fuße der Homburg ob der Wern (Gössenheim) habe ich in einer dünnen äußerst harten Bank mit Myophoria costata 93,52 % Karbonat festgestellt.

Endlich sei von der Auraer Chirotherienbank aus Hilgers Analyse neben dem schon angegebenen 20,991  $^0/_0$  Kalziumkarbonat, noch 2,614  $^0/_0$  Magnesiumkarbonat, dann 0,341  $^0/_0$  schwefelsaurer und 1,212  $^0/_0$  phosphorsaurer Kalk erwähnt.

#### 2. Der Wellenkaik.

Über den Bau des mächtigen Kalkrückens, der unsere Wellenkalkvegetation in so vorzüglicher Weise erhält, des Kalbensteins im weiteren Sinn, kann man sich an verschiedenen Stellen seines Abhanges, soweit es für unsere Zwecke nötig ist, recht gut unterrichten; besonders bieten die sogenannten Gräben und ihre tieferen Einschnitte, der Falkengraben, der Maingestellgraben, der Teufelsgraben, dazu Gelegenheit.

Den vollständigsten Überblick über den inneren Bau des Berges gibt der denkwürdige Felssturz in der Nähe des Falkengrabens über der Karlstadt-Gemündener Landstraße, der von Henkel skizziert wurde. Doch ist die nähere Besichtigung kaum

angänglich.

asible

Unter diesen Verhältnissen dürfen wir uns wohl an die Profile des Zementbruchs bei Mühlbach und insbesondere an das Profil von Thüngersheim-Güntersleben, das Sandberger entworfen, halten, das in allen Fragen, die wir behandeln, Gültigkeit haben wird.

Aus unserem Gebiete selber existiert, von Sandberger und Endres entworfen, die genaue Aufzeichnung und Messung der Schichtenfolge vom untersten Wellenkalk, dem sog. Wellendolomit und den Grenzschichten gegen den Röt, vom westlichen Fuße des Krainberges. Leider ist dieses Profil jetzt ebenfalls mehr oder weniger verschüttet, bietet aber bei der Besichtigung noch genug des Interessanten für uns.

Es befindet sich auf der Höhe des Stadtweges, beim Bildstock und der großen Buche, wo nach dem Aufstieg durch die Weinberge der Leitewald und der Abstieg gegen das Dorf beginnt. Ich habe diese Felsenpartie, die wohl anfänglich durch Absturz entstanden, später durch Abgraben von Erde für die Weinberge erweitert sein mag, da sie wesentlich durch die gelben Bänke des Wellendolomits auffällt, im Verfolg meiner Studien den Dolomitbruch genannt. Auf der Fig. 1 Taf. I der Anemometrischen Arbeit ist der Anfang dieses Bruches zu sehen. Dieses Profil zeigt uns also den Bau des unteren Teiles des Krainberges.

Steigt man von da gerade aus in die Höhe, durch den lichten Kiefernwald mit seiner schönen präalpin-pontischen Flora, dem Gipfel des Krainbergs zu, so schreitet man über echten Wellenkalk bis auf den Gipfel des Berges (316 m), wo ehemals ein trigonometrisches Signal stand. Von hier ab senkt sich das Terrain ganz sacht, bleibt aber immer im Niveau des Wellenkalks s. str.;

beim leichten Steigen gegen das Rosenholz und den hohen Kalbenstein bleibt man in demselben Niveau und man trifft auf den Äckern öfter handgroße, dicke, abgeschliffene Scheiben der Terebratelbänke.

Gleich wenn man die gegen den Main gerichtete Spitze des Rosenholzes durchschritten hat, liegt auf der Höhe des Kalbensteins, über dem Felssturz stellenweise die oberste Schaumkalkbank bloß, meist ist dieselbe jedoch von Mergelschiefer und auch von Löß verschiedener, immer aber geringer Mächtigkeit bedeckt. Der Boden dort oben ist durch den Bahnbau in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts vielfach gestört worden.

Wo sich das Terrain gegen den Falkengraben senkt, vor einem kleinen Kiefernbestand, aus dem ich Wuchsformen abgebildet habe (Anemometr. S. 8—9) tritt am Rande wieder echter Wellenkalk auf; dort sind schöne Bestände von Stipa capillata, Sesleria und Festuca glauca. Abgebildet und beschrieben, in "Sesleriahalde" S. 5 und Taf. VIII Fig. 2.

Auch auf dem Maingestell, wohin wir uns weiter südwärts wenden, um den Falkengraben herumbiegend, bleiben wir, obgleich es tiefer liegt (284 m), im Niveau der Schaumkalkbänke, welche hier unmittelbar unter dem Löß und Schieferboden zur Gewinnung von Pflastersteinen abgebaut werden. Dort liegen an verschiedenen Stellen zerstört große Blöcke von Zellendolomit herum, um welche der Boden eigentümlich ockergelb gefärbt erscheint.

Gegen den Maingestellgraben, wo die Mergeischiefer herrschend werden, fallen quadratmetergroße nackte Myophorienplatten auf.

Das Niveau ändert sich nicht wesentlich auf dem tieferen Neubergplateau, unter dem Rehnitz. Auch hier sind Schaumkalk, Mergel und Myophorienplatten herrschend. Erst beim Abstieg auf der Hammersteige kommen noch einmal die Schichten des oberen eigentlichen Wellenkalks zutage.

Und diese Verhältnisse wiederholen sich auf dem weiteren Weg über das Steigbild bis zum Kapellenberg über Karlstadt.

Wie man sieht, kommen wir auf diesem Wege auf der Höhe, vom Gambacher Tälchen bis Karlstadt über fast alle Niveaus des Wellenkalks. Sie alle liefern stellenweise den Boden für unsere Pflanzen und es ist nun unsere erste Aufgabe eine gute Vorstellung von dem Karbonatgehalt dieser Schichten im einzelnen zu bekommen.

In der folgenden Übersicht habe ich die Schichten, welche ich analysiert habe, in der geologischen Reihenfolge, wie wir sie

Reihenfolge der Schichten<sup>1</sup>):

Kalziumkarbonat

Hilger fand:

den ganzen Kalbenstein bis zum Maingestell wandert. Meine Numerierung bezeichnet die Reihenfolge, wie man die Schichten trifft, wenn man vom "Stadtweg" am Krainsberg ausgeht und über I) Die Schichtenfolge numeriere ich hier nicht wie Sandberger, der die unterste Schichte mit I bezeichnet und zu unterst gesetzt

auch auf unserer Wanderung über den Kalbenstein getroffen haben, aufgeführt. Soweit von anderwärts Analysen vorhanden sind — Hilgers Verdienst — sind dieselben zum Vergleiche angeführt.

Das Muttergestein unserer Pflanzenböden besitzt also, wenn man von einzelnen Schichten der alleruntersten Etage absieht, wo o und  $8\,^0/_0$  Karbonat vorkommen, zwischen  $50\,^0/_0$ , was seltener ist, gewöhnlich zwischen 70, 80 und  $90\,^0/_0$  Karbonat.

Die Bedeutung dieser Gesteine für die Bildung des Bodens auf unserer Wegstrecke hängt natürlich von ihrer Mächtigkeit und der Art ihres Zutagetretens ab. Ich habe schon anderwärts hervorgehoben, daß die obenerwähnten kalkarmen unteren Schichten für uns keine praktische Bedeutung haben, da sie von zu geringer Ausdehnung sind; die charakteristische Kalkflora geht über diese Schichten, wie überhaupt über den Wellendolomit s. lat. völlig unbekümmert hinweg. Für den Botaniker gibt es keinen Zweifel, ob er den Wellendolomit zum Buntsandstein oder zum Muschelkalk rechnen soll.

Dagegen nehmen von der Gesamtmächtigkeit des Wellenkalks von rund 100 m (bei Thüngersheim) die Schichten des Wellenkalks s. str. geradezu ³/4 (75,67 m) in Anspruch. Dieser Wellenkalk liefert so gut wie ausschließlich den Boden für die Fels- und Schotterlehnen, auf dem Plateau dominiert er über den ganzen Krainberg bis zum Rosenholz, wird zwar oben auf, dem Kalbenstein durch den Schaumkalk und die Mergelschiefer unterbrochen, dominiert aber wieder auf Maingestell und Neuberg, am Steigbild und an der Landwehr unter dem Saupurzel.

Die etwa 5 m mächtigen Mergelschiefer treten nur lokal, auf dem Kalbensteinplateau, Maingestellgraben, Neuberg usw. hervor.

## Anmerkung. "Kalkpflanzen".

Liebig nennt bekanntlich die Kalkpflanzen nach dem Kalkgehalt ihrer Asche; ihm sind Kalkpflanzen solche, bei denen in der Asche der Kalk "vorwaltet" (Agrikulturchemie, 8. Aufl., Bd. I, 212).

Ganz anders in der Pflanzengeographie, Kalkpflanzen heißen hier diejenigen Pflanzen, welche stetig oder vorwiegend auf Kalkboden vorkommen; und unter Kalkboden wird ein Boden verstanden, der mindestens 2—3 % kohlensauren Kalk enthält; Boden mit 1—2 % Kalk wird schon Kieselboden genannt. Magnin, Lyon. S. 352 und 299. — Drude, Handbuch S. 53. — Schimper, Pflanzengeographie S. 111.

Wieder anders die Bodenkundigen; was sie Kalkboden nennen ist ungleich reicher an Kalkkarbonat. Senft (Fels- und Bodenarten S. 318) nennt Kalkboden einen Boden mit wenigstens  $15\,^{0}/_{0}$  Kalk; bei Nowacki (S. 156) muß derselbe wenigstens  $50\,^{0}/_{0}$ 

Karbonat haben, was darunter fällt heißt Mergel. Ramann nennt selbst Boden mit 50-75% Karbonat noch Kalkmergel (S. 114).

Die für die Praxis und wenige Pflanzen bestimmte land- und forstwissenschaft liche Bodenkunde kann einer Nomenklatur der Kalkböden nicht entraten; und diese kann nach großen abgerundeten Prozentgruppen eingerichtet werden.

In der Pflanzengeographie, die es mit tausenden von Pflanzen und Boden jedes Prozentgehaltes zu tun hat, wird eine feste Nomenklatur event. erst eingeführt werden können, wenn die Bedeutung verschiedener Karbonatprozente wissenschaftlich klargestellt ist; daß ist bis jetzt nicht der Fall.

#### 3. Der Löß.

Der durch Verwitterung entstandene Kalkboden ist unser Erdboden κατ εξοκήν, der eigentliche "gewachsene" Boden, der "Verwitterungsboden". Er stellt an den verschiedenen Orten, auf den Hängen wie auf dem Plateau die natürliche pflanzenbesiedelte Oberfläche dar, aber keineswegs überall.

An den Hängen wird er, wie ich in der "Sesleria-Halde" gezeigt habe, durch Schutt überdeckt, der meist aus dem überlagernden, abgestürzten "Muschelkalk" stammt; denn er kommt massenhaft nur da vor, wo der über dem Wellenkalk folgende "Muschelkalk" nicht abgetragen ist. Seinen Kalkgehalt habe ich a. a. O. durch zahlreiche Analysen festgestellt.

Auf dem Plateau aber ist eine fremde Decke von ungleich größerer Bedeutung vorhanden, gleichfalls "angeschwemmt" im bekannten Sinn, der äolische Löß.

Auf dem ganzen Wege unseres Terrains, vom Krainberg bis zum Kapellenberg und auch weit darüber hinaus und anderwärts, liegt über dem grauen Kalkboden, gewöhnlich unvermittelt, eine staubartige, feinmehlige, leder- bis kaffeebraune Erde, selten mehr als einige Dezimeter dick. Sie ist jetzt nicht mehr auf weite Strecken zusammenhängend wie ursprünglich, sondern hat viele Unterbrechungen, große und ganz kleine Lücken und ist unregelmäßig, landkartenartig begrenzt, tritt auch inselartig auf. Durch Vorgänge, welche die Geologie unter den Namen Erosion, Denudation, Deflation kennt, sind Abtragungen entstanden. An den Kanten des Plateaus wird sie abgeweht, an den Gräben abgewaschen, ist sie auf dem Kalbensteinplateau durch künstliche und natürliche Einbrüche diskontinuierlich geworden.

Wie bemerkt, ist diese Lößdecke auf unserem Gebiete jetzt von sehr geringer Mächtigkeit; gewöhnlich 10—20 cm stark, selten stärker. Nur in einer spaltenartigen Senkung am Maingestellgraben habe ich einmal ausnahmsweise 70 cm gemessen.

Wer in der nächsten Nähe unseres Gebietes das mächtigste Lößprofil sehen will, das sogar fortwährend angefrischt wird, der muß den Steinbruch der Zementfabrik in Mühlbach besuchen. Dort liegt auf den hellgrauen Wellenkalkschichten oben, weithin im Maintal sichtbar, eine lebhaft gelbbraune Erdschicht, 8—10 m mächtig und wohl noch mehr. In dieser linksmainischen Schicht sind die echten Lößkonchylien festgestellt, sind massenhaft Lößpuppen und die charakteristischen verkalkten Pflanzenwurzeln vorhanden; nicht minder stimmt die staubfeine Struktur, die mikroskopische, die durch das 0,5 mm-Sieb ohne Rest gesiebt werden kann.

Nur in Einem weicht das hier als Löß aufgefaßte Gebilde von der üblichen schulmäßigen Definition ab. Es gilt als charakteristisches Merkmal des Löß, daß er neben den "feinen, eckigen Quarzsplittern" usw. zu einem guten Teil aus "feinem Kalkstaub besteht. Der analysierte Löß der Umgebung von Würzburg zeigt zwischen 20 und 30 % Karbonat und seine große landwirtschaftliche Bedeutung wird ja aus diesem Karbonat abgeleitet. Unsere vorliegende Erde aber ist oft so gut wie kalkfrei: fand ich zwar am Krainberg (Tabelle Nr. 1—4) 11—21 % Karbonat, so zeigte er an anderen zahlreichen Stellen kaum Spuren davon. Dieser renommierte Kalkboden ist ein geradezu kalkfreier Boden und der diametrale Gegensatz zum Wellenkalkboden.

An diesen Stellen ist der Löß kein unverändertes "Gestein" mehr, sondern verwitterter Boden. Es ist bekannt, daß der Löß, wie jedes andere Gestein, der fortwährenden Zersetzung unterliegt, und daß er insbesondere eine unausgesetzte Auslaugung seines Kalkes erfährt. "Die Zusammensetzung und was damit zusammenhängt, die physikalische Beschaffenheit des den Atmosphärilien längere Zeit preisgegebenen Lößes verändert sich fortwährend. Ist derselbe mit einer Vegetationsdecke überzogen, deren Zusammensetzung den Regen- und Schneewässern, welche in die tieferen Schichten sinken, einen Kohlensäuregehalt verleiht, so wird kohlensaurer Kalk aus dem Löß ausgelöst und überall in der Tiefe wieder abgesetzt" sagt Sandberger (III, S. 218 u. 219). Diesem Fortführen verdanken die Lößmännchen und die Kalkröhrchen der Pflanzenwurzeln ihre Entstehung. "Mit der teilweisen oder gänzlichen Entfernung des kohlensauren Kalks wird die Farbe des Lößes ockergelb, er fängt an plastisch (plastisch habe ich ihn freilich niemals gefunden) zu werden, kurz er verwandelt sich aus einem sandigen Mergel in den sandigen Lehm."

Solch völlig entkalkten und infolgedessen ganz kaffeebraunen verwitterten Löß haben wir hier gewöhnlich vor uns. Günstigere Bedingungen für das Auslaugen des Kalkes als an unserm Orte kann es ja auch gar nicht geben: ausgebreitet in dünner Schicht und durchwurzelt von einer dichten Pflanzendecke, deren unterirdische Teile die Quelle fortwährender Kohlensäureentwicklung sind.

Unsere Lößdecke ist allerdings nur dann kalkfrei, wenn sie rein, d. h. unvermischt mit der Wellenkalkunterlage ist; nur dann ist es pure Feinerde, welche durch die feinste angewandte Siebnummer geht. So fand ich sie z. B. vom Rosenholz bis zum Neuenberg. Tabelle Nr. 8-10. Oft genug ist dieselbe aber mit der kalkhaltigen Unterlage gemischt, und das nicht etwa bloß auf Kulturboden, sondern auch auf wirklichem unberührtem Wildboden; daß in diesem Falle die den Boden in Bewegung setzenden Kräfte als Frost, Regen, Wind in Frage kommen, ist zweifellos; es liegt aber außer dem Rahmen dieser Untersuchungen, diese näher zu prüfen. - Leichter verständlich wird der Fall, wenn feinere und feinste Kalkteilchen zugemischt sind. Schwieriger dann, wenn größere Steinchen im Löß liegen. Oft sind zahllose hirsekorngroße weiße Körnchen im braunen Staub zu sehen, ein ander Mal auch erbsen- und nußgroße verschiedenster, gewöhnlich eckiger Form. In diesen Fällen ist es selbstverständlich, daß man einen ganz verschiedenen Kalkgehalt bekommt, wenn man die Siebnummer ändert. Ich verweise z. B. auf Nr. 5 und 6 der Analysentabelle. In einem Falle vom Krainberggipfel, der in die Tabelle nicht aufgenommen ist, fand ich bei Anwendung des 2 mm Siebs 4,09 % Karbonat, mit dem 0,5 mm Sieb dagegen Kalkgehalt =0. - In einem dritten Falle vom Neuberg III war bei 0,5 mm der Kalkgehalt = 0; bei 2 mm = 1,70 und bei 4,5 mm = 2,90  $^{0}$ /<sub>0</sub>.

Von der Beteiligung kalkarmen bzw. kalkfreien Löß zur Herstellung kalkärmerer Böden durch Mischung mit Wellenkalkböden wird anderwärts gehandelt.

## Karbonatanalysen des Löß (in toto).

- 1. Am Krainberg, an der einzelstehenden Kiefer, auf der Höhe meines Besitztums
- der Höhe meines Besitztums

  2. Ebenda an der Ecke der jungen Schwarzkiefern

  17,50
- 3. Ebenda, in der Senkung bei den isolierten Kiefern, mit Kalksteinchen gemengt

|     | Auf der Krainberghöhe, mit Kalksteinchen<br>Auf dem Kalbensteinplateau, rückwärts gegen das<br>Rosenholz, mit Artemisia und Koeleria (ungefärbter | 20,99 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Naturboden ohne sichtbaren Kalk)                                                                                                                  | 2,16  |
| 6.  | Ebenda die Feinerde (mit 0,5 mm Sieb)                                                                                                             | = 0   |
| 7.  | Ebenda, nahe dem Rande über dem Felssturz                                                                                                         | 2,00  |
| 8.  | Am Rosenholz, Anfang des Krainbergrückens, Sen-                                                                                                   |       |
|     | kung gegen Süden                                                                                                                                  | 0     |
| 9.  | Hinter dem Felsenkeller an der Gössenheimer Straße,                                                                                               |       |
|     | an drei ungefähr 1/2 m voneinander liegenden Stellen,                                                                                             |       |
|     | Erde von Pilosella, H. polifolium und Teucrium mon-                                                                                               |       |
|     | tanum                                                                                                                                             | o     |
| IO. | In der Nähe der vorigen Stelle, gegen die Landwehr,                                                                                               |       |
|     | mit polifolium und Pilosella, die 70 cm voneinander                                                                                               |       |
|     | entfernt sind                                                                                                                                     | 0     |
| II. | Auf dem Plateau des Neuenberges bei Thüngersheim,                                                                                                 |       |
|     | Boden mit Allium fallax, Carex humilis, Pulsatilla,                                                                                               |       |
|     | Hippocrepis, Potentilla cinerea, Cladonia rangiferina                                                                                             | 1,15  |
| 12. | Löß vom Plateau der Ruine Homburg o. Wern                                                                                                         |       |
|     | (gemischte Kalkflora der gewöhnlichen Art)                                                                                                        | 3,29  |
| 13. | Der Löß im Zementbruch bei Mühlbach. Die Proben                                                                                                   |       |
|     | sind in vier verschiedenen Tiefen, von der Oberfläche                                                                                             |       |
|     | in 1 m, in 2 m und in 3 m Abstand, nicht von der                                                                                                  |       |
|     | Bruchfläche selbst, sondern in 10 cm Tiefe derselben                                                                                              |       |
|     | genommen. In allen Proben war nicht die Spur Kar-                                                                                                 |       |
|     | bonat zu finden. In den "Lößkindchen", die daselbst                                                                                               |       |
|     | außerordentlich zahlreich und typisch in der Form                                                                                                 |       |
|     | entwickelt sind, erhielt ich 67,05 Karbonat auf Kalk                                                                                              |       |
|     | berechnet. Nach Sandberger (a. a. O. S. 218) ent-                                                                                                 |       |
|     | halten die Lößkindchen von Wiesbaden 72,98 Kar-                                                                                                   |       |
|     | bonat (55,22 Kalkkarbonat, 17,76 Magnesiakarbonat).                                                                                               |       |
|     | In Bomers Arbeit (a. a. O. S. 81) werden Erlabrunner                                                                                              |       |
|     | Lößkindchen mit 74,49 Karbonat aufgeführt.                                                                                                        |       |
|     | Unveränderter Löß von Kösen, im Wald, der                                                                                                         | 0-    |
|     | "Katze" gegenüber. Hier fand ich                                                                                                                  | 13,87 |

# Anmerkungen.

Schon in der Einleitung zu Schenks Flora (1849, S. 26) wird Löß in unserer Gegend als "ein ziemlich verbreitetes Diluvialgebilde" erwähnt, allein eine genauere Kenntnis desselben ist erst von Sandberger angebahnt worden. Er hat seine große Verbreitung festgestellt, die Echtheit desselben aus den Konchylien bewiesen und die ersten chemischen Analysen veranlaßt, Wicke wie Hilger und seinen Schülern das Matertal geliefert.

In Hennebergs Journal für Landwirtschaft vom Jahre 1869 teilt Sandberger sieben Lößanalysen mit, darunter figuriert zum ersten Male eine aus unserer Gegend, der Löß vom Blossenberg bei Heidingsfeld, welche Wicke in Göttingen ausgeführt hat. Es interessiert in erster Linie, daß der Blossenberger "Tallöß" 28,27 % Gesamtkarbonat (24,96 Kalzium- und 3,78 Magnesiumkarbonat) enthält.

In seiner bekannten Arbeit über die Würzburger Glacialzeit (XIV, 1880, S. 127) teilt Sandberger eine Analyse vom "Berglöß" der Heigelshöfe bei Heidingsfeld mit, die Hilger gemacht hat: dieselbe ergibt 24,33 % Gesamtkarbonat (20,64 Kalk und 3,69 Magnesia).

Hilger hat auch eine Analyse von "Tallöß" der "Zeller Ziegelhütte" (II, S. 81) mitgeteilt: 29,34 % Gesamtkarbonat (25,24 Kalk und 4,10 Magnesia).

In der fleißigen Arbeit von Max Bömer, eines Schülers von Hilger (1889) sind sechs Analysen von Sandberger gesammelter Lößproben mitgeteilt. Sie stammen aber nicht aus unserer Gegend, sondern aus der weiteren unterfränkischen Umgebung. Der Gesamtkarbonatgehalt ist folgender (Kalziumkarbonat in Klammer):

| Neustadt a            | ı. d. | Saa | le   | Ι    | ۰    |          | 5,07  | (3,41)   |
|-----------------------|-------|-----|------|------|------|----------|-------|----------|
| 22                    | 29    |     | 1    | I    |      | ۰        | 11,53 | (11,05)  |
| Brendloren            | zen   |     |      |      |      |          | 9,53  | (8,04)   |
| Werneck               |       |     |      | ٠    |      |          | 4,03  | (3,77)   |
| Hörstein<br>Glattbach | l h   | Λο  | oh o | ee   | . h  | an orbit | 20,05 | (19,07)  |
| Glattbach             | , D.  | 135 | сна. | 1161 | ıbu. | g        | 15.40 | (13.98). |

Mit Ausnahme des Hörsteiner und Glattbacher Löß weisen also diese Analysen einen wesentlich geringeren Kalkgehalt als die Lösse von Würzburg auf.

Von diesen letzteren, die uns zunächst angehen, seien die Gesamtanalysen nachstehend mitgeteilt:

|                      | Berglöß von den<br>Heigelshöfen | Tallöß vom<br>Blossenberg | Tallöß von der<br>Zeller Ziegelhütte |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Kohlensaurer Kalk .  | 20,64                           | 24,69                     | 25,24                                |
| Kohlensaure Magnesia | 3,69                            | 3,78                      | 4,10                                 |
| Kieselsäure          | 58,29                           | 54,51                     | 55,62                                |
| Eisenoxyd            | 4,62                            | 4,57                      | 3,26                                 |
| Tonerde              | 5,31                            | 7,77                      | 6,42                                 |
| Kalk                 | 2,67                            | 0,80                      | 1,26                                 |
| Bittererde           | 1,24                            | 0,41                      | 0,52                                 |
| Kali                 | 2,16                            | 1,21                      | 1,56                                 |
| Natron               | 0,91                            | 0,91                      | 1,40                                 |
| Phosphorsäure        | 0,31                            | 0,14                      | 0,26                                 |
| Schwefelsäure        | 0,71                            | Wasser und orga-          | 0,26                                 |
|                      |                                 | nische Substanz           | ·                                    |
| Chlornatrium         | 0,03                            | 0,72                      | 0,04                                 |
|                      | 100,58                          | 99,51                     |                                      |

Die Namen: angestammter und angeschwemmter Boden, Now., S. 41 — ursprüngliche und verschwemmte Böden, Ad. Mayer (I. Aufl., 1871, S. 46) — Verwitterungsböden und Schwemmböden, Wahnschaffe, S. 7. — Verwitterungsböden und Schwemmlandsböden, Ramann, S. 48. ("gewachsener Boden", vgl. S. 230), wie sie die Bodenkunde einstimmig definiert, haben Geltung im großen. "Auf kleinstem Raum" kommen streng genommen eigentlich fast immer Schwemmböden vor.

#### II. Der Boden.

#### 1. Der Wildboden und sein Karbonat.

Nachdem wir im Vorhergehenden den normalen Karbonatgehalt der Wellenkalkgesteine festgestellt haben, wollen wir nun Karbonatbestimmungen des natürlichen wilden Bodens vorführen.

Die Erden, welche hier in Betracht kommen sollen, entstammen allen Niveaus des Wellenkalks, vom untersten Wellenkalk im engern Sinn bis zu den Mergelschiefern über dem Schaumkalk. Es sind die fertigen, Pflanzenbewohnten Böden; die Hauptpflanzen, die auf den Böden stehen, sind in der Analysentabelle namhaft gemacht. Um die Böden rein zu erhalten, sind die Proben nicht von der Oberfläche, sondern meist in 5—10 cm Tiefe genommen, wohl auch, wie bei den Bänken aus den (pflanzenbewohnten) Felsspalten. Sie stammen also sicher von der ursprünglichen Lagerstätte und können nicht durch Schwemmung entstandene Mischungen verschiedener Böden sein. Die Entnahme derselben aus einer bestimmten Tiefe unter der Oberfläche sollte derselben eine gewisse mittlere Zusammensetzung sichern. Auf der Bodenoberfläche ist der Regel nach der Boden karbonatärmer, in der Tiefe karbonatreicher.

Das allgemeine Resultat ist, daß der Verwitterungsboden bedeutend an Karbonat verloren, bedeutend karbonatärmer ist als das Gestein, aus dem er entstanden. Es fehlt nicht viel, so sind die höchsten Prozente des gebildeten Bodens den niedrigsten des Muttergesteins gleich.

Der Karbonatgehalt schwankte zwischen 21 und 57%. Unter den 17 analysierten Böden (unten S. 28) halten sich

3 innerhalb der  $20^{\circ}/_{0}$ 9 innerhalb der  $30^{\circ}/_{0}$ 3 in den  $40^{\circ}/_{0}$  und 2 in  $50^{\circ}/_{0}$ .

Es gibt aber auch Böden, die noch kalkärmer sind. Solche habe ich — nicht unerwartet — in der Region der Mergelschiefer gefunden. Dort kann zwar (Nr. 10) ein hoher Gehalt vorhanden sein. Am Hammersteig bei der oberen Schaumkalkbank fand ich jedoch einen Boden von 10% Karbonat, und ein Boden unter der untersten Schaumkalkbank am Hang des Maingestellgrabens an seiner Umbiegung gegen den Neuberg zeigte gar nur 4,43%.

Es ist interessant, den Karbonatgehalt dieser Wildböden mit dem der Kulturböden zu vergleichen. Es liegen von letzteren Analysen von Weinbergsböden am Stein, Leisten und Kalmut (bei Homburg am Main) vor, von denen die letzteren ganz sicher im Niveau des Wellenkalks liegen. Diese zeigen:

|                     | Stein  | Leisten | Kalmut |
|---------------------|--------|---------|--------|
| Kalziumkarbonat     | 24,430 | 17,861  | 55,613 |
| Magnesiumkarbonat . | 2,034  | 4,010   | 1,502  |
| Gesamtkarbonat      | 26,464 | 21,871  | 57,115 |

Diese seinerzeit von Hilger ausgeführten Analysen zeigen einen wesentlich geringeren Karbonatgehalt als meine Wildböden, und es könnte darnach scheinen, als ob die Kulturböden überhaupt und charakteristischer Weise einen geringeren Kalkgehalt und demnach einen größeren Grad der Verwitterung aufwiesen. Dem ist aber nicht so.

Ich habe vor einigen Jahren eine größere Anzahl von Weinbergsböden auf Karbonat untersucht, damals zu dem Zwecke, für eventuelle Pflanzung von Amerikanerreben, die bekanntlich außerordentlich kalkscheu sind, die ersten Erfahrungen zu sammeln. -Diese Bestimmungen haben den Vorteil, daß sie in unserm Wellenkalk am Roten Berg und Kalbenstein ausgeführt sind, lassen also einen vollgültigen Vergleich zu.

Karbonatbestimmungen im Gebiete des Röt und Wellenkalkes.

Aus: Kraus, Wissenschaftliche Bemerkungen zu Amerikaner-Pflanzungen usw.

#### I. Im Röt.

Am Roten Berg bei Gambach, der Landstraße entlang.

| 1. Erster Weinberg an der Station | Spuren |
|-----------------------------------|--------|
| 2. Weinberg Bayer                 | 3,87   |
| 3. Weinberg Gehrig                | 4,66   |
| 4. Unter dem Pfad nach Gambach    | 7,05   |

# Weinberge in verschiedener Höhe des Roten Bergs.

| I. | An der Landstraße rechts vom Steinbruch des Herrn    |       |
|----|------------------------------------------------------|-------|
|    | Wintrich                                             | 4,91  |
| 2. | Im Niveau des Voltziensandsteins auf halber Berghöhe | 6,13  |
| 3. | Weinberg darüber                                     | 10,06 |
| 4. | Oberster Weinberg gegen den Leitewald                | 9,20  |
| 5. | Letzter gegen den Wellendolomit des Krainbergs       | 21,70 |

| Thüngersheim von der Ebene gegen den Neuenberg.  1. In der Ebene gegen den Wald ansteigend zunächst S  2. Letzter Weinberg im Röt am Fuße des Neuenbergs  3. Die Weinberge am Neuenberg selbst liegen auf Wellen kalk und zeigen der erste Weinberg, neben Nr. 2  der dritte Weinberg | puren<br>7,40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| II. Im Wellenkalk am Kalbenstein.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| An der Landstraße um die Gambacher Steige.                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1. Rechts von der Steige                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,23         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -17%          |
| 2. Unter dem Felssturz                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,20         |
| 4. Am Falkengraben                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,93         |
| Übereinanderliegende Weinberge am Felssturz,                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| unten nach oben.                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 0 11        |
| 1. An der Landstraße                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,80         |
| 2. Zweiter Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,82         |
| 3. Dritter Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,43         |
| 4. Vierter Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48,64         |
| 5. Fünfter Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,96         |
| 6. Siebenter Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48,86         |
| 7. Achter (oberster) Weinberg                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,45         |
| Am Ravensberg bei Veitshöchheim.                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 1. Junger Weinberg an der Landstraße                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,23         |
| 2. Ein älterer Weinberg an der Landstraße                                                                                                                                                                                                                                             | 36,48         |
| 3. Oberes Ende desselben Weinberg (36 m von 2)                                                                                                                                                                                                                                        | 41,82         |
| 4. Der über 2. und 3. liegende Weinberg                                                                                                                                                                                                                                               | 43,98         |
| An der Landstraße unter der Karlsburg.                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 1. Weinberg direkt unter der Ruine                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,45         |
| 2. Weinberg 30 m weiter gegen Nordwesten                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00         |
| 3. Weinberg 60 m weiter entfernt von 1.                                                                                                                                                                                                                                               | 49,77         |
| 4. Weinberg 230 m von 1.                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,19         |
| 1. Wenn es auch richtig ist, daß im Röt fast kalkfreie                                                                                                                                                                                                                                | Böden         |
| existieren, so können dieselben doch auch so kalkreich w                                                                                                                                                                                                                              | erden,        |
| daß sie geradezu als Kalkböden angesprochen werden müss                                                                                                                                                                                                                               | en.           |

Nach den Erfahrungen am Roten Berg wie in Thüngersheim steigt im allgemeinen der Kalkgehalt mit der Annäherung des Geländes an den Wellendolomit.

2. Im Wellenkalkgebiet habe ich weniger Kalk als 15 % nicht gefunden, gewöhnlich bewegen sich die Mengen zwischen 20-30-40-50 %.

Die vorstehende Tabelle zeigt also, daß unsere Weinbergsböden am Kalbenstein ganz denselben Kalkgehalt haben wie der Naturboden, auf dem unsere Kalkflora steht.

#### Analysen des Wildbodens.

1. Maingestell Steilweg.

a) Am Fuße desselben, unterster Wellenkalk, Pseudokonglomeratisch, die hauptsächlichste Flora: Teucrium montanum und Chamaedrys, Helianthemum canum und polifolium, Lactuca perennis, Libanotis, Hippocrepis, Pulsatilla, Linum tenuifolium, Potentilla cinerea und verna, Centaurea Scabiosa, wenige Sesleria — von Sträuchern Rosa pimpinellifolia, Berberis, Viburnum Lantana, Cornus sanguinea, Prunus spinosa.

Das verwitterte Bindemittel enthält 36,02 %

b) Wenige Meter höher (an der Treppe) das Bindemittel der dunkelbraunen konglomeratischen Knollen, verwittert 35,79%

c) In  $^1\!/_3$  der Höhe, unmittelbar unter der unteren Terebratelbank, verwitterter papierdünner Schiefer 34,54  $^0\!/_0$ 

- 2. Burgweg in Mühlbach, echter Wellenkalk, verwitterter Boden zwischen den Wellenplatten. Speziell Teucrium Chamaedrys, Anthemis tinctoria, in der Nähe Calamintha officinalis, darüber Sisymbrium austriacum, Acer monspessulanum.
  - a) Unmittelbar über den Häusern 32,39%
  - b) In <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Höhe des Wegs Erde auffallend gelblicher 26,25 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>
  - c) Gegen die Höhe, rein perlgrauer Boden 42,96% Hier Chamaedrys, Melica, Helianthemum vulgare, Lactuca perennis
- 3. Zwischen Neuberg I und II im Tal echter Wellenkalk, zwischen den Platten, grauer Boden 39,54% Etwas höher, über den Weinbergen 48,86% Auf der Höhe 33,18%/o
- 4. Am Ravensberg zwischen der Terebratelbank, Nähe der Hutchinsia petraea 39,77 %
- 5. Im Mergel der untersten Schaumkalkbank, im Höllengraben 25,57 %
- 6. Zwischen den Schaumkalkbänken, auf Neuberg III, nanistische (aciphylloide) Rosen, Teucrium montanum, beide charakteristisch daselbst

  39,09 %

- 7. Auf Neuberg II gegen I hin, Myophorien massenhaft ausgewittert, fast reine offene Bestände von Teucrium montanum, Boden hellgrau, sehr zäh
- 8. Auf Neuberg III, gegen den Maingestellgraben, über der obersten Schaumkalkbank, Koeleria, Rosa rubig. apricorum und graveolens calcarea
- 9. Homburg o. Wern, Plateau hinter der Ruine, grauer Boden, auffallend Juniperus, sonst Carex humilis, Pulsatilla, Lin. tenuif., Poterium, Thymus, Cotoneaster, Hippocrepis, Helianthemum vulgare, ganz selten Hel. polifolium (kein canum), in der Nähe, etwas tiefer, Thaspi montanum
- 10. Ebenda, Mergel über der obersten Schaumkalkbank, Boden gelblich 44,89 %
- 11. Unter dem Saupürzel, auf der Landwehr, gegen die Gössenheimer Straße, Zwergvegetation der Potentillae und Helianthema, Euphorbia Gerardiana, Gnaphalium dioicum 30,91%

#### 2. Etwas vom Verwitterungsprozeß.

Beim Verwitterungsprozeß finden bekanntlich zwei verschiedene Vorgänge statt, von denen der eine chemischer, der andere physikalischer Natur ist.

Der erstere führt eine Zersetzung des Gesteins herbei, und er vollzieht sich bei uns in erster Linie durch die lösende Tätigkeit kohlensäurehaltigen meteorischen Wassers.

Hand in Hand mit dieser chemischen Zersetzung geht der physikalische Vorgang, der Zerfall des Gesteins. Bei diesem Prozeß ist gleichfalls das Wasser tätig, aber nicht bloß in seiner lösenden Wirkung, sondern auch durch seine Sprengwirkung bei Frost und Auftauen. Wohl sind auch Volumänderungen des Gesteins bei starker Erhitzung in der Sonne nicht zu unterschätzen.

Es ist nicht unsere Aufgabe, den Verwitterungsvorgang in seinen Ursachen näher zu untersuchen, nur was zum vollen Verständnis unserer Frage dient, soll erörtert werden, hier zumal nur der chemische Teil, die Zersetzung ins Auge gefaßt werden, vom Verfall soll später die Rede sein.

Was seiner Zeit E. Wolff für die Zersetzung vom württembergischen Muschelkalk festgestellt hat, daß dieselbe wesentlich in einer Auslaugung des Kalziumkarbonats besteht, während das Magnesiumkarbonat, weniger angegriffen, zunächst eine prozentische Anreicherung erfährt, haben spätere Analysen von Hilter-

mann für den Würzburger Wellen- und Schaumkalk bestätigt, und ist heute ein allgemeiner Satz der Bodenkunde: "Die Verwitterung der Kalksteine besteht wesentlich in einer Lösung und Wegführung des Kalkes, nur schwerer angreifbare Beimischungen bleiben zurück" (Ramann, S. 84). Und: "Bei der Verwitterung wird aus dolomitischen Kalken zuerst ganz überwiegend kohlensaurer Kalk gelöst und weggeführt, der Dolomit selbst wird später ebenfalls allmählich gelöst, jedoch viel schwieriger als Kalkspat" (ebenda, S. 85).

Auf meinem Gebiete kann man natürlich an den verschiedensten Stellen und in allerlei Niveaus des Wellenkalkes Gesteine finden, die in Verwitterung begriffen, jüngere und ältere Stadien des Vorganges zeigen. Die Zersetzung der harten Bänke, wie die Terebratelbänke, insbesondere aber die Schaumkalkbänke, kommen begreiflicherweise für uns nicht in Frage. Sie verwittern so langsam, daß das Verwitterungsprodukt ebenso schnell fortgeführt wird und demnach nennenswerte Mengen Erdboden gar nicht gebildet werden. Von anderen Wellenkalkgesteinen, wie Dolomit, Wellenkalk, Mergelschiefer habe ich dagegen Analysen fortschreitender Verwitterungsprodukte gemacht, die das oben vom Kalziumkarbonat gesagte, wie zu erwarten war, bestätigen, aber den Prozeß in seinem Gang schöner zeigen, als er mir aus der Literatur bekannt ist.

I. Im untersten Wellenkalk, an der Basis des Steilweges links vom Maingestellgraben, ist das Gestein wulstig plattenförmig abgesondert, die einzelnen Stellen bis Zentimeter dick (a), diese Platten werden nach und nach immer dünner, selbst papierdünn, ausschließlich reine feine Erde (b)

a b natürliches Gestein =  $69,88^{\circ}/_{0}$ . fast bis zu Erde verwittert =  $17,84^{\circ}/_{0}$ .

2. Ebenda, im unteren Dritteil des Steilweges besteht der Wellenkalk (unterhalb der Terebratelbänke) aus rundlichen dunkelblauen erbsen- bis nußgroßen harten Knollen, die durch einen erdigen hellen Kalkstein verbunden sind, dieses Bindemittel (a) verwittert langsam zu feiner auf der Oberfläche der blauen Geröllstücke haftenden Erde (b)

das erdige Bindemittel unverändert =  $75.91^{\circ}/_{0}$ . zu Erde verwittert dasselbe =  $45.45^{\circ}/_{0}$  3. Am Falkengraben liegt unmittelbar über der anstehenden Terebratelbank ein geradschiefriger Wellenkalk, der bei der Verwitterung zunächst in pfenniggroße und -dicke Schüppchen (a) zerfällt und schließlich feine Erde wird (b)

a b halbverwittert =  $33.41 \, {}^{0}/_{0}$ . Feinerde = 25.91.

4. Am Burgweg bei Mühlbach findet sich unter der untersten Schaumkalkbank Wellenkalk, der aus sehr hartem dunkelblaugrauen Schiefer besteht (a), der zu einer zähen gelben Erde verwittert (b)

a b das Gestein =  $85,45^{0/}_{0}$ . dasselbe zu Erde verwittert =  $9,66^{0}_{0}$ .

5. Mergelschiefer unmittelbar der obersten Schaumkalkbank, auf dem Kalbenstein, aufliegend. Die Schieferstücke sind im unverwitterten Zustande 0,5 cm dick (a); bei der Verwitterung werden sie zunächst zu gewöhnlich zentimetergroßen papierdünnen Schüppchen (b) und schließlich zu völliger Feinerde (c)

a b c
Gestein = 73.29  $^{\circ}/_{\circ}$ . halbverwittert Boden = 31.93  $^{\circ}/_{\circ}$ . = 69.65  $^{\circ}/_{\circ}$ .

6. Am Ravensberg findet sich 1 m über dem gelben Wellendolomit ein ziemlich weicher feinkörniger Schiefer, in Platten von etwa 2 cm Stärke abgesondert. Dieser Schiefer schneidet sich fast talkartig (a). Er verwittert nach und nach zu papierdünnen gelblichen Stückchen (b), aus denen schließlich reine Feinerde (c) entsteht:

a b c unveränderter Schiefer halbverwittert Feinerde =  $44.77 \, ^{0}/_{0}$ .

=  $61.18 \, ^{0}/_{0}$ .

=  $60.34 \, ^{0}/_{0}$ .

Auf natürlichem Wege wird diese fortschreitende Entkalkung, wie es scheint, nicht unterbrochen. An sich ließe sich denken, daß aus unsern so stark kalkhaltigen Steinen schließlich ein völlig kalkfreier Boden werden könnte. Ob dies im Laufe der Zeit wirklich eintritt, ob die chemische Konstitution den Gesteinen diesen Vorgang gestattet, müßte im einzelnen Falle geprüft werden. Es sind aber auch äußere Umstände vorhanden, welche der Bildung eines kalkfreien Bodens entgegenstehen können. Die noch nicht zersetzten, überall vorhandenen Gesteine sind ja eine nie versiegende Quelle für die Zufuhr von Kalk aus der Nachbarschaft und Wasser wie Wind, die nie versagenden verfrachtenden Faktoren.

Sicher ist: dasselbe Gestein liefert in den verschiedenen Stadien, je nach der Dauer des Prozesses, nach und nach Böden des verschiedensten Kalkgehaltes, die ganze Skala von über 50% bis herunter zu wenigen Prozenten. Alle diese Böden resp. Stadien der Verwitterung, sind für unsere Pflanzen bewohnbar, wenn auch von verschiedenen Pflanzen nachweislich in verschiedenem Grade beliebt. Es mag schon hier darauf hingewiesen werden, daß auf diese Weise jede Pflanzenform einen passendsten - optimalen - Kalkgehalt - wenn es einen solchen gibt - zu finden imstande ist. Hätte ihn aber eine Pflanze in Besitz genommen, so würde er kein dauernder Ruheplatz für sie sein. Mit dem unablässig fortschreitenden Verwitterungsvorgang verändert sich weiter der Kalkgehalt. Derselbe Boden kann zum passendsten Aufenthalt einer anderen Pfanzenform werden. Man darf gewiß annehmen, daß auf diese Art auf kleinstem Raum eine fortwährende Verschiebung, Wanderung, Verdrängung stattfindet, der Wettbewerb der Pflanzen so ermöglicht wird.

Eine notwendige Folge der Abnahme des Karbonats ist es, daß das prozentische Verhältnis der zurückbleibenden Bodenkonstituenten sich völlig ändern muß. Einmal trifft dieses das Verhältnis der Massenbestandteile, ich meine Sand und Ton. Diese nehmen relativ bedeutend zu, aus dem Kalkboden kann Mergel-, Ton- und Sandboden werden, und wie die ganze Reihe der Unterbodenformen, welche für die Bedürfnisse der Landwirtschaft geschaffen worden, alle heißen.

Aber nicht bloß die chemisch neutralen (Ton- und Kieselerde), auch die für die Pflanze direkt als "Nährstoffe" bezeichneten Elemente erfahren eine tiefgehende prozentische Änderung. An erster Stelle gilt dies bei uns für das Magnesium.

Es ist schon oben darauf hingewiesen, daß bei der Zersetzung der Kalksteine zunächst nur der kohlensaure Kalk und erst später auch kohlensaure Magnesia gelöst und fortgeführt würden.

Diese Tatsache hat bereits E. Wolff in der erwähnten Arbeit festgestellt. So enthielt nach ihm

der Hauptmuschelkalk (I, 77) Kalziumkarbonat 77,907 Magnesiumkarbonat 16,593 bei der Verwitterung entstandener Erde dagegen

> Kalziumkarbonat 47,752 Magnesiumkarbonat 34,949

Für den Wellenkalk bei uns fand Hiltermann (Hilger II, 158 ff.)

|                   | Im Gestein | In der Erde |
|-------------------|------------|-------------|
| Kalziumkarbonat   | 82,523     | 0,972       |
| Magnesiumkarbonat | 0,781      | 5,178       |

Die kohlensaure Magnesia ist also in der Verwitterungserde prozentisch viel reichlicher vorhanden als im Muttergestein; doch ändert sich, da auch die Magnesia nach und nach ausgelaugt wird, das prozentische Verhältnis weiter und bleibt nicht konstant.

Dieses Verhalten der Magnesia verdient nach dem was man bis jetzt über dieses Element weiß, unsere Aufmerksamkeit. Das Magnesium ist, seitdem seine Beteiligung an der Chlorophyllkonstitution erkannt worden, ein hochwichtiges Element und bekanntlich sind Untersuchungen desselben nach den verschiedensten Richtungen im Gange.

#### 3. Mischung der Böden.

Wir haben bisher den Kalkgehalt des natürlichen verwitterten Bodens, des Wellenkalkgesteins, und ein nicht bloß seiner Entstehung, sondern auch seiner Zusammensetzung nach total verschiedenen Boden, den Löß, kennen gelernt.

Der Kalkgehalt dieser natürlichen Konstituenten des Bodens unseres Gebietes durchläuft an sich schon eine Skala von allen möglichen Stärken von o-80% in denkbar feinsten Übergängen.

Die Herstellung verschiedenen Karbonatgehaltes und weitere Vermannigfaltigung wird an bestimmten Stellen durch Mischung dieser beiden primären Böden noch weiter durchgeführt: Der Löß stellt bei uns den kalkfreien Mischungsteil, der Wellenkalkboden den Kalklieferanten dar. Durch Mischung von Kalkboden zum Löß wird dieser kalkreicher, der Kalkboden aber durch Zumischung von Löß prozentisch kalkärmer; den ersteren Fall haben wir schon bei der Betrachtung des Löß erörtert.

Aber auch der zweite Fall kommt in bemerkenswerter Weise vor, wenn vom Plateau Löß den Hang hinab gelangt und der Kalkboden verändert wird. Oben am Rande des Plateaus ist die Zumischung am stärksten, nach unten nimmt sie sukzessive ab. Diese Zumischung von Löß zeigt sich schon in der Färbung des Bodens, ganz wesentlich aber in der entsprechenden prozentischen Teilnahme des Karbonats.

Die Analysentabelle einer Anzahl solcher Fälle zeigt das Nähere.

Natürlich erfährt nicht bloß der Kalkgehalt eine Veränderung, auch sonst muß sich chemisch und physikalisch ein solcher Mischboden von dem gleich kalkprozentigen Naturboden wesentlich unterscheiden. Doch habe ich diese Veränderung nicht verfolgen können.

Eine interessante Erscheinung, jedoch ganz lokaler Natur und an Bedeutung mit dem Vorhergehenden nicht zu vergleichen, ist, daß auch der Zellendolomit oder Zellenkalk an der Herstellung eines Mischbodens bei uns teilnehmen kann. Besonders auf dem Plateau des Maingestells II liegen zerstreut einzelne verwitternde Zellendolomitblöcke verschiedener Größe (Länge ca. 1 m) von der bekannten unregelmäßigen Gestalt (vgl. das Bild).

Die Füllmasse der "Zellen" ist verwittert, pulverig und von ganz auffallend gelbbrauner Farbe. Der Verwitterungsboden um die Blöcke herum und die ganze Umgebung ist auffallend in ähnlicher Weise gefärbt wie der Zellinhalt, von der Lößfärbung verschieden, unverwechselbar. Der Boden ist von entschieden geringerem Kalkgehalt als die weitere Umgebung. Ich zweifle nicht, daß in diesem Falle der Boden seine Eigentümlichkeit durch verwitterten Zellendolomit erhalten hat. Die gelbe, verwitterte Erde aus den "Zellen" enthielt in einem Falle 2,84% Karbonat. Die um die Blöcke herumliegende Erde des Plateaus hatte 5,11%, wo die Färbung aufhörte, war der Boden hochprozentig.

# Analytische Belege hierzu in Beispielen.

I. Das Plateau auf dem Maingestell ist über dem Schaumkalk mit Löß bedeckt. Steigt man über den Rand den Hang hinab, so kommen alsbald verschiedene Exemplare von Stipa capillata, darunter beginnt eine große reguläre Sesleriahalde, die die oberen zwei Dritteile des Hanges einnimmt und über dem echten Wellenkalk mit seinen Brachiopodenbänken liegt.

Hier zeigt sich deutlich an der Färbung des Bodens wie am Karbonatgehalt, daß vom Löß des Plateaus über den Rand auf den Hang abgeschwemmt sein und eine Mischung stattgefunden haben muß.

- 1. Der tiefbraune Löß des Plateaus enthält 2,84 % Karbonat.
- 2. Die Erde bei der Stipa, wenige Schritte vom Rand des Plateaus 20,45 %.

- 3. Die Erde der tieferliegenden Seslerien oben
  4. Im untersten Teil der Seslerienhalde fand ich
  50 %.
- 2. Eine ganz gleiche Erscheinung zeigt sich auf dem II. Teil des Maingestells, dem Teil, der durch den Falkengraben vom Kalbenstein getrennt wird. Auch dort ist auf dem Hang an der Einziehung zwischen Maingestell I und II Sesleriahalde.

Diese zeigt unten grauen Boden mit
46,59 %.

15 Schritte in die Höhe ist der Boden mehr bräunlich und hat
32,38 %.

12 weitere Schritte gegen das Plateau ist der Boden lederbraun mit 11,37 %.

- 3. Auf dem Kalbenstein, unmittelbar am Falkengraben liegen oben auf dem Plateau hinter den Kiefern Lößäcker (Kartoffeln, Getreide, Linsen). Der Löß ist auf dem Abhang gegen den Felssturz (Mainseite) abgeschwemmt und mit dem Kalkboden vermischt, der Boden ist oben braun und nimmt gegen den Hang immer mehr graue Farbe an.
  - Der Boden des n\u00e4chstliegenden L\u00f6\u00dfackers ist braun und zeigt 5,09 \u00f6/0.
  - Zwischen den Äckern und dem stärker geneigten Hang findet sich fast noch ebenliegend Ovina-Rasen mit Salvia, Thymus, Plantago usw. In 4 m Entfernung vom Acker, Boden bräunlich mit 6,25%
  - In 8 m Entfernung von den Äckern, wo die Kalklabiaten
     T. auftreten, Boden gelblich
     9,09 %.
  - 4. In 14 m Entfernung, Boden grau, mit Stipa, Sesleria, Festuca glauca 60,23  $^{0}/_{0}$ .
- 4. Die Tafel VIII, Fig. 2 (Heft 8), zeigt eine Stelle am Falkengraben, wo in gleicher Weise, wie im vorhergehenden Fall, eine Abschwemmung von Berglöß den Hang hinab angenommen werden muß. Unter den dortigen Kiefern befinden sich bis an den Waldrand und darüber Brachypodien-Rasen. Dem folgt abwärts ein großer Bestand von Stipa capillata (die obere dunklere Stelle), die hellere Stelle des Bildes ist in der Natur von Seslerien und Festuca glauca eingenommen; die zweite dunklere Stelle bezeichnet einen zweiten großen Capillatabestand. Die Entfernung von den Brachypodien bis zum unteren Capillatabestand maß ich an einer Stelle zu 22 m.

Die Kalkverhältnisse sind: Brachypodien 2,27 %,

obere Stipa 11,60/0, Sesleriastelle 28,410/0, Glaucastelle 29,540/0, untere Stipa 32,40/0.

# 4. Verschiedenheit des Karbonatgehalts auf kleinstem Raum.

I. An der Gössenheimer Straße hinter dem Felsenkeller befindet sich auf älterem Wellenkalk die gewöhnliche Zwergvegetation. An einer Stelle befand sich Pilosella und radiär von demselben nach vier Richtungen (ungefähr kreuzweise), jedesmal 20 cm vom Stocke der Pilosella entfernt, Pilosella, Helianthemum canum, H. polifolium und Brunella grandiflora. Der Karbonatgehalt war folgender:

Pilosella

27,27

Pilosella

22,84

Brunella

25,69

Pilosella

40,00

2. Auf dem Neuberg I, im Gebiete des Mergelschiefer, zeigt eine Pilosella 15,91 % Karbonat, Festuca ovina 1 m entfernt 37,07 %.

3. Ebenda an einer geneigten Stelle etwas höher stehend Teucrium montanum  $48,64~^0/_0$ , in der Senkung eine Pilosella

 $26,14^{0}/_{0}$ 

4. Am Steigbild, in einer kesselförmigen Vertiefung, auf einer niedrigen (75 cm) Wellenkalkmauer, am Rande wachsend, Teucrium montanum 32,62 %, unmittelbar darunter am Fuße der Mauer eine Pilosella 22,77 %.

5. Retzbach, Benediktushöhe, ein kleiner steiniger Hügel mit Melicabeständen, diese 51,14  $^0/_0$ ; auf der anderen Seite des Hügels,

5 m Entfernung, Brachypodium 28,41 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

6. Bad Kösen in der Nähe des Gradierhauses. Boden von Ischaemum 3,86  $^0/_0$ ; 2 m davon Boden von Melica ciliata 48,64  $^0/_0$ .

# 5. Karbonatgehalt in verschiedener Bodentiefe.

Wenn wir im bisherigen vom gewachsenen Wellenkalkboden und seinem Karbonatgehalt gesprochen haben, war damit die Erde gemeint, in welcher die Staudenwurzeln zumeist verbreitet sind, die in unserm Wildboden gewöhnlich nur 5—15 oder 20 cm tief ist und die das darstellt, was in der Bodenkunde der "Obergrund" des "Bodenprofils" heißt.

Bekanntermaßen gehen aber unter Umständen, die gewiß nicht zufällig sind, sondern Bedeutung haben, einzelne Wurzeln viel tiefer, ja metertief abwärts und geraten damit in den sog. "Untergrund". Dieser Untergrund ist wie beim Kultur- so auch beim Naturboden vom Obergrund ev. chemisch und physikalisch total verschieden. In solchen Fällen genügt, wenn man den ganzen Nährboden einer Pflanze kennen will, die besagte Analyse nicht, sondern muß die Karbonatbestimmung auch in tieferen Schichten des Profils ausgeführt werden.

Es wird an anderer Stelle ausführlicher auf das Bodenprofil und seine Bedeutung zurückzukommen sein, hier soll nur an ein paar Beispielen gezeigt werden, daß die höheren und tieferen Schichten des Bodens in ihrem Karbonatgehalt weit differieren können. Diese Differenz ist für die Erklärung verschiedener auffallender Vorkommnisse von größter Bedeutung.

1. Auf dem Neuberg I, im Gebiete des Mergelschiefers, wachsen unter der gewöhnlichen Plateauvegetation Pilosella und Teucrium montanum ganz nahe beisammen. Der Boden besteht aus verwittertem Mergelschiefer, der in geringer Tiefe allmählich in unverwitterten Schiefer übergeht.

Die Wurzeln der Pilosella gehen 12 cm tief; bis zu dieser Stelle ist der Boden gelblich und hat 17,52 % Karbonat. Die Wurzeln von Teucrium gehen tiefer, zumeist in den mehr grauen Boden (von 13 cm Tiefe ab) und selbst zwischen die unzersetzten Schieferplatten; der Boden dieser Pflanze in 15 cm Tiefe enthält 44,32 % Karbonat.

- 2. An der Gössenheimer Straße, hinter dem Felsenkeller, mit gewöhnlicher Wellenkalkvegetation, gleichfalls im Mergelschiefergebiet:
  - a) In der oberflächlichen Bodenschicht (10—15 cm Tiefe) enthält der graue Boden 19,66 $^{0}/_{0}$  Karbonat.
  - b) In 80 cm Tiefe unter der Oberfläche finden sich noch zahlreiche Wurzeln der Pflanzen, zwischen dem Schiefer, der messerrückendicke Verwitterungserde zwischen sich hat. Diese Erde enthält 31,02% Karbonat.
- 3. Auf dem Neuberg III liegt auf Mergelschiefer, der selbst unmittelbar von der Myophorienplatte bedeckt war (die in nächster

Nähe noch freiliegend sind), eine 12—15 cm starke Lößschicht (a). Die Pflanzenwurzeln des Löß gehen tief in die Mergelschicht zwischen deren Platten. Zwischen den Platten (b) liegt eine kartondicke Verwitterungsschicht derselben (c). Canum-Wurzeln habe ich bis 1 m tief in dieses Gestein verfolgt. — Die Schiefer haben sehr starke Wurzelabdrücke.

Karbonatverhältnisse: a) Löß =  $2,16 \, {}^{0}/_{0}$ , b) Platten =  $77,82 \, {}^{0}/_{0}$ , c) Plattenerde =  $2,0 \, {}^{0}/_{0}$ .

4. Auf dem Maingestell(I) plateau, an einem frischen, durch Schaumkalkgewinnung hervorgerufenem Bruch, zeigt sich eine 10 cm starke tiefbraune Lößschicht, unter derselben in 20 cm Tiefe gelbliche Erde mit viel Steinen, in 45 cm ist der Boden steiniger und in 1 m befindet sich Schiefer mit dünnen Erdezwischenlagen. Bis in diese Tiefe von 1 m sind die Wurzeln der Stauden unschwer zu verfolgen. Die Karbonatverhältnisse sind folgende:

- a) Löß =  $3.18^{\circ}/_{0}$ ,
- b) Boden in 20 cm =  $15.34^{0}/_{0}$ ,
- c) ,, in 45 cm =  $25,22 \, ^{0}/_{0}$ ,
- d) ,, in 1 m =  $35,56^{\circ}/_{\circ}$ .
- 5. Ebenda, an anderer Stelle, Zwergflora aus Helianthemum canum, Teucrium Chamaedrys, Potentilla cinerea, Carex humiliis, Thymus usw. bestehend in braungefärbtem Löß. Die Wurzeln von Canum z. B. sind noch bei 75 cm unter der Oberfläche im hellgelben lehmartigen Boden zwischen dem Schiefer zu finden.

Löß: 1,13 % Karbonat. Schiefererde 55,57 % Karbonat.

6. Ebenda, gegen den Maingestellgraben, durch Steinbrechen frisch geöffneter Querschnitt (12. März 1905).

Die Krume (a) besteht aus 22—23 cm mächtiger Lößschicht; darunter 80 cm dünner, oft papierdünner Mergelschiefer (b und c), der auf der obersten Schaumkalkbank aufliegt.

Analysiert wurde

a) die Lößschicht in 10 cm Tiefe unter der Oberfläche

=  $16.82 \, ^{\circ}/_{\circ}$  Karbonat;

- b) die Schiefererde, 42 cm unter der Oberfläche, wo sich noch Wurzeln befanden, = 30,46 % Karbonat;
- c) die Schiefererde, unter dem Löß direkt gelegen, ergab = 29,66% Karbonat,
- 7. Ungefähr 100 Schritte von vorigem Orte, wo die gleichen Verhältnisse herrschen, die Lößschicht aber nur 10 cm stark ist,

befanden sich in 95 cm Tiefe noch Wurzeln von Zwergpflanzen (der bekannten Art).

Die dünne Erdschicht zwischen dem Schiefer enthält

33,52 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> Karbonat.

8. 100 Schritte von der großen Buche am Bildstock und Waldrand, rechts vom Wege, mit der üblichen Krainbergvegetation, an der Grenze des Röt liegt 20—30 cm stark grauer Boden, unter dem roter Boden liegt; die Hauptmasse der Wurzeln finden sich in ersterem.

Der graue obere Boden enthält  $35,00^{\circ}/_{0}$  Karbonat, der rote untere Boden  $7,38^{\circ}/_{0}$  "

9. Auf dem Steigbild, gegen den Rehnitz, findet sich in dichterem geschlossenen Wuchs und mit ihren Wurzeln sich verfolgend eine Pflanzendecke von Teucrium montanum, Carex humilis, Brachypodium pianatum, Thymus, Potentilla cinerea, Helianthemum polifolium, Festuca ovina usw.

Das Bodenprofil zeigt oben eine lößartige Krume mit feinsten Kalkkörnchen (a), 10—15 cm stark, darunter Mergelerde (b) mit reichlichen zwischenliegenden Schieferstücken (c).

Karbonatgehalt:

a) b) c) Krume Untergrund Schiefer  $26,07^{\circ}/_{0}$ ,  $46,59^{\circ}/_{0}$ ,  $59,54^{\circ}/_{0}$ .

10. In der Nähe der vorigen Stelle, an der neben den oben genannten Pflanzen auch Linum tenuifolium, Euphorbia Gerardiana, Helianthemum canum wächst, hatte der etwas humos aussehende Boden 40,110/0 Karbonat; in diesem Boden fanden sich Schiefertrümmer, den Wurzeln zugänglich, mit 59,400/0 Karbonat.

# 6. Karbonatgehalt der Böden einzelner Pflanzen.

Die Untersuchungen, welche ich hier anstellte, galten den Kalkpflanzen, aber nicht etwa im Gegensatz zu "Kieselpflanzen", sondern der Frage, ob die verschiedenen Kalkpflanzen auf einem bestimmten Kalkgehalt angepaßt seien.

Die Beobachtung im Freien zeigt freilich sehr bald, daß man ein und dieselbe Pflanze in ganz verschiedenen Wellenkalkniveaus finden kann. So ist z. B. Sesleria — abgesehen von ihrem Normalaufenthalt auf der Halde — am Krainbergfuß im Niveau des Dolomits, auf dem Krainberg selber von unten bis auf den Gipfel in allen Teilen des Wellenkalks sensu strictiori, auf dem hohen

Kalbenstein in den Mergeln zwischen und über den Schaumkalkbänken überall in gleich guter Entwicklung zu finden. Am Steilweg des Maingestellgrabens, auf dem man von unten nach oben über alle Schichten unserer Unterformation kommt, gedeihen die beiden Helianthema, Teucrium montanum und Chamaedrys, Potentilla cinerea, Hippocrepis u. a. überall gleich gut.

Auch das gesellige Zusammenwachsen aller dieser schönen Pflanzen und das Verflechten ihrer Wurzeln zu unentwirrbaren Massen an ein und derselben Stelle spricht nicht dafür, daß die Pflanzen an ganz bestimmte Kalkprozente angepaßt wären. Freilich nur dann, wenn man annimmt, daß der Wildboden auf große Strecken prozentisch gleich zusammengesetzt ist. Nachdem ich aber das gerade Gegenteil gefunden hatte, daß an jedem Ort auf kleinem Raum alle möglichen Kalkgehalte vorhanden sein können, sind diese Beobachtungen kein Gegenbeweis mehr, gegen prozentuale Anpassung der Arten.

Zur Entscheidung in der Sache wählte ich die besten Charakterpflanzen des Wellenkalks und im Vergleich dazu auch solche, die auf Sand-, Ton- usw., also nicht Kalkboden vorkommen. In erster Linie Gräser: Melica, Stipa, Sesleria, Festuca glauca gegenüber Koeleria und Brachypodium. Von charakteristischen Stauden Helianthemum canum und polifolium, Teucrium montanum, Brunella grandiflora gegenüber Pilosella.

Überall galt als maßgebender Boden der Wurzelballen. Daß eine einzelne Wurzel einer Pflanze aus der Gesamtmasse des Ballens weit abirren und seitwärts oder in die Tiefe gehen kann — stellt eine eventuelle Fehlerquelle dar.

Daß ich in allen Fällen nur die Feinerde (0,5 mm Sieb) zur Analyse verwendete, wird, wenn auch als eine mögliche Fehlerquelle, jeder als eine notwendige Beschränkung verstehen, der einmal in diesen Dingen zu arbeiten versucht hat.

Die einzig mögliche Sicherung der Resultate gibt die wohl überlegte Auswahl der Pflanze an jeder einzelnen Stelle. Daß nur normal entwickelte Pflanzen (nicht z. B. Zwerge) gewählt wurden, versteht sich von selbst.

Von den zur Entscheidung bestimmten obengenannten Pflanzen habe ich nach Tunlichkeit eine größere Anzahl von Wurzelballenanalysen möglichst differenter Standorte ausgeführt. Soviel, daß sie, glaube ich, zu den gezogenen Schlüssen ausreichen. Mehr selber zu leisten war mir nicht möglich. In der Literatur aber habe ich nicht die geringste Vorarbeit. Vorfindliche Angaben,

die etwa an unser Thema anklingen, sind bei näherer Betrachtung völlig unbrauchbar.

Die von Contjean (z. B. Magnin, Lyon. S. 301 und 346; Drude, Pfl.-Geogr. Deutschl., S. 379) gemachten Gruppierungen der Kalkpflanzen in C—CC und CCC sind natürlich nur auf augenscheinliche Abschätzungen gemacht, und wollen ja auch gar keine zahlenmäßige Angaben sein.

Die prozentischen Angaben, die Aug. Schultz in seiner Flora von Halle macht, sind, wie aus seinen Tabellen ohne weiteres ersichtlich ist, nicht für einzelne Pflanzen eruiert und sie stellen auch nicht Kalkprozente des Bodens, sondern der Muttergesteine desselben dar. Auf Kalkboden aber ist zwischen diesem und dem des Kalkgesteins ein himmelweiter Unterschied.

Von den maßgebend sein sollenden Pflanzen habe ich die gefundenen Kalkprozente nach Dekaden übersichtlich zusammengestellt.

Als allgemeines Resultat ergibt sich daraus:

- 1. Keine der untersuchten Pflanzen kommt ausschließlich auf einem Boden von annähernd gleichem Kalkgehalt vor; bei allen schwanken die Kalkgehalte in sehr weiten Grenzen;
- 2. Jedoch läßt sich deutlich ersehen, daß die einen mehr hochprozentige, die anderen niederprozentige Böden bevorzugen.

Man halte nur Festuca glauca, Teucrium montanum und Melica ciliata gegen Brachypodium, Koeleria und Pilosella!

Hat nun dieser höhere oder niedere Prozentgehalt des Bodens tatsächlich Bedeutung? Wird durch die chemischen Eigenschaften des Kalkes das Leben des Pflanzenkörpers selbst oder werden die Vorgänge im Boden in ein und dem anderen Falle eigentümlich beeinflußt? Und dadurch die Existenz der Pflanze an ihrem Standort bestimmt?

Die Möglichkeit einer derartigen Wirkung des Kalkes ist gewiß nicht zu bestreiten; gewiß aber auch, daß über die möglichen Wirkungen im Speziellen die Literatur nur vage Vermutungen an die Hand gibt. Vgl. des Näheren im Kapitel "Heterotopie".

In dieser Richtung haben die vorstehenden Untersuchungen eine Klärung zu bringen nicht vermocht; aber in anderer sind dieselben sehr bedeutungsvoll geworden. Es ist durch sie zum ersten Male dargethan worden, daß unsere Pflanzen Böden von jedem Kalkgehalt bewohnen und daß es — auf kleinstem Raum —

der mannigfaltigsten Stärke gibt. Ein ganz hervorragendes mittelbares Verdienst gebührt denselben deshalb, daß sie mich gezwungen haben, die Physik des Bodens einmal in Angriff zu nehmen, und auf einen Weg drängten, der noch nie betreten wurde, und von dem ich annehmen darf, daß er zu einer exakten Behandlung des Standorts die Grundlage hergibt.

Zusammenfassung der gefundenen Prozente der Pflanzen nach Dekaden.

| F. glauca — — I I Z I I 6 Melica — — 2 I 3 I I 8 Sesleria — 2 2 3 2 I I I Stipa 3 2 I I I — 8 Brachypodium . 3 2 2 2 2 2 — — II Koeleria 4 2 2 3 — — II Pilosella — 2 6 I 2 I — I2 | Pflanzen                                                                  | 1.<br>1—10<br>0/0 | 2.<br>10—20<br>°/ <sub>0</sub> | 20 <del>-30</del>     | 4∙<br>30—40<br>°/₀         | 40 <del></del> 50 | 6.<br>50—60<br>°/ <sub>0</sub>        | 7.<br>über 60                         | Anzahl der<br>Analysen    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Brunella — — 5 3 1 1 — 10 polifolium 2 1 — 1 1 1 — 6 canum 1 1 — 4                                                                                                                 | Melica Sesleria Stipa Brachypodium Koeleria Pilosella Brunella polifolium | 3 3 4 - 2         | 2 2 2                          | 2<br>1<br>2<br>2<br>6 | 1<br>3<br>1<br>2<br>3<br>1 | 3<br>2<br>1<br>2  | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 11<br>8<br>11<br>11<br>12 |

# Karbonatanalysen der einzelnen Pflanzen.

#### 1. Gräser.

#### 1. Festuca glauca.

| ı. | Bestände im Falkengraben, Maingestellseite, Boden   | 0/0   |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
|    | mit Löß gemischt                                    | 28,41 |
| 2. | Bestände im Falkengraben, Kalbensteinseite          | 36,93 |
| 3. | Große Bestände auf dem Kalbensteinplateau, Region   |       |
|    | der obersten Schaumkalkbänke                        | 46,59 |
| 4. | Im Falkengraben, mit Stipa capillata zusammen       | 48,29 |
|    | Felslehne am Krainberg, in der Nähe befindet sich   |       |
|    | Sesleria und Carex humilis                          | 51,13 |
| 6. | Große schöne Bestände, Felslehne über dem Felssturz | 0 , 0 |
|    | am hohen Kalbenstein                                | 64,77 |

Vor dem Rosenholze fand ich am Hang gegen den Main einen kleinen mit Sesleria gemischten Bestand, dessen lößartigen Bodens Kalkgehalt ich zu 13,87% bestimmte.

Exemplare von Cröllwitz bei Halle hatten 2,84, solche von der Schurre im Harz 3,07 %.

#### 2. Melica ciliata.

| 1. Auf natürlichen Wellenkalkmauern am Burg      | weg %         |
|--------------------------------------------------|---------------|
| bei Mühlbach                                     | <b>23</b> ,63 |
| 2. Wellenkalk am Krainberg, Südwesthang          | 25,91         |
| 3. Am Maingestell II, Absatz gegen den Main, aus | f der         |
| Sesleriahalde                                    | 32,95         |
| 4. Ein kleiner ganz mit Melica besetzter Hügel   | auf           |
| dem Plateau bei der Ruine Homburg o. Wern        | 43,87         |
| 5. Auf der Ruine Karlsburg                       | 44,32         |
| 6. Auf den Wellenkalkwänden, ebenda              | 48,41         |
| 7. Größerer Bestand, Halde, Neuberg              | 57,95         |
| 8. Größerer Bestand, Halde, hoher Kalbenstein    | 60,24         |

Sehr schöne kräftige Stöcke auf dem Röt des Rotenberges zeigten  $_{16,59}$   $_{0/0}$ . Exemplare von Kösen, auf dem Wellenkalk am Gradierhaus,  $_{48,64}$   $_{0/0}$ .

# 3. Sesleria varia. (vgl. "Sesleriahalde" S. 4).

| I.  | Kalbenstein, Ecke des Rosenholzes gegen den Main,  | 0/0   |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
|     | mit Festuca glauca, Boden lößartig                 | 17,04 |
| 2.  | Maingestellgraben, Südseite, oben über den Wein-   |       |
|     | bergen, ansehnliche Bestände                       | 20,64 |
| 3.  | Am Krainberg, auf meinem Besitz, Spitze gegen die  |       |
|     | Weinberge                                          | 27,27 |
| 4.  | Ebenda, Südhang, nahe den Stipen                   | 28,41 |
| 5.  | Mühlbach, Osthang am Burgweg, echter Wellenkalk    | 34,09 |
| 6.  | Maingestell II, große Sesleriahalde, auf der Höhe, |       |
|     | Südwest, am Brachgraben                            | 38,64 |
| 7.  | Ebenda, Nordhang am "Graben", echte Sesleriahalde  | 38,67 |
| 8.  | Große Sesleriahalde am Maingestell I               | 46,59 |
|     | Krainberggipfel, kleine Sesleriahalde              | 47,73 |
| 10. | Maingestell II, zwischen den Schaumkalkbänken am   |       |
|     | Hang, echte Sesleriahalde                          | 50,57 |
| II. | Krainberg, Westhang, über dem Dolomitbruch         | 65,32 |

Ein kleiner aber kräftiger Sesleriabestand auf dem Röt, nicht 100 Schritte vom Dolomitbruch entfernt, ergab 9,77 %. — Sesleriaböden von Kösen ergaben 13,07 und 34,77 %. Exemplare vom Bäderley bei Ems (rheinischer Schiefer) hatten 2,27 %. Auf

<sup>\*)</sup> An derselben Stelle blühen im Herbst prachtvolle Aster Amellus und Gentiana ciliata.

dem intermediären Streifen der Leite fand ich Sesleria in Masse mit  $_{20,8}$   $_{0}^{0}$ .

| 20,0 | 4. Stipa capillata.                                |        |
|------|----------------------------------------------------|--------|
|      | Über dem Felssturz auf dem hohen Kalbenstein,      | 0/0    |
| 1.   | Boden bräunlich, Lößmischung                       | 7,6 I  |
|      |                                                    |        |
|      | In den großen capillata-Beständen am Ilb           | 9,1    |
| 3.   | Bestände auf der Höhe meines Besitztums, Boden     |        |
|      | lößartig                                           | 10,0   |
| 4.   | An der Schirmeiche — vgl. das Bild der Stelle in   |        |
|      | "Anemometrisches", Taf. I, Fig. 2                  | 10,8   |
| 5-   | Ebenda an einer zweiten Stelle                     | 11,6   |
| 6.   | Hang zwischen Maingestell I und II                 | 26,13  |
| 7.   | Unterer Gürtel bei der Schirmeiche — vgl. das Bild |        |
|      | in "Sesleriahalde", Taf. VIII, Fig. 2              | 32,40  |
| 8.   | Absatz am Hang des Maingestells II                 | 46,6   |
|      | 5. Brachypodium pinnatum.                          |        |
| Τ.   | Krainberg, am Waldrand auf der Höhe, humoser       | 0/0    |
|      | Boden, großer Bestand (mehrere Quadratmeter)       | 2,28   |
| 2.   | Bestand auf der Senkung des Krainberges gegen das  | 2,20   |
|      | Rosenholz                                          | 8,8    |
| 2    | Wiesen über dem Burgweg bei Mühlbach               | 10,23  |
|      | Über dem Brachgraben am Maingestelle, große Be-    | 10,23  |
| 4.   | stände in einer Senkung                            | T 2 47 |
| _    | Ackerböschung über Veitshöchheim                   | 12,47  |
|      | Auf der Rötseite des Weges am Dolomitbruch des     | 14,26  |
| 0.   | Krainberges, an der großen Buche                   |        |
| _    |                                                    | 22,73  |
|      | Auf der Benediktushöhe bei Retzbach                | 28,41  |
|      | Veitshöchheim, ähnlich wie 5                       | 33,52  |
|      | Krainberghöhe, kleiner Bestand, gegen den Main     | 35,88  |
|      | Ebenda auf einer Steinhalde                        | 42,71  |
|      | uf dem Plateau des Kalbensteins fand ich zwerghaft |        |
| elte | Brachypodien mit 44,37 %; und Zwergpflanzen hinter | r dem  |

Auf dem Plateau des Kalbensteins fand ich zwerghaft entwickelte Brachypodien mit 44,37 %; und Zwergpflanzen hinter dem Felsenkeller an der Eussenheimer Straße bei Karlstadt mit 59,55 %.— Auf dem Schutt des Buntsandsteinbruches am Rotenberg hatte der Boden von Brachypodien überhaupt keine bestimmbare Menge Karbonat.

#### 6. Koeleria cristata.

| I. | Über dem Felssturz, auf dem Kalben-<br>stein, in der Nähe der Äcker (Lößboden) | typisch                 | 0/0         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2. | Ebenda eine andere Pflanze                                                     | entwickelte<br>Pflanzen | 1,37<br>3,4 |
| 3. | Ebenda eine andere Pflanze                                                     |                         | 5,5         |

| 4. Im Falkengraben, an der Schirmeiche, auf einer Stein- | °/o   |
|----------------------------------------------------------|-------|
| bank, ungefähr im Terebratelbankniveau                   | 9,4   |
| 5. Auf dem Maingestell I, gegen die Kornfelder, ty-      |       |
| pische Pflanzen                                          | 15,0  |
| 6. Am Maingestellhang, auf einem Sims                    | 15,5  |
| 7. Auf dem Neuberg, typische Pflanze auf einem Felssims  | 27,50 |
|                                                          |       |
| 2. Stauden.                                              |       |
| 1. Hieracium Pilosella.                                  |       |
| 1. Am Neuberg I, mit F. ovina zusammen, dessen           | 0/0   |
| Boden 37,07 % Karbonat enthält                           | 15,91 |
| 2. Am Maingestell                                        | 17,96 |
| 3. Steigbildhöhe, Schwemmboden                           | 22,77 |
| 4. Hinter dem Felsenkeller an der Eussenheimer Straße,   |       |
| mit Brunella, welcher in Erde von 25,69 % Karbonat       |       |
| steht                                                    | 22,84 |
| 5. Am Maingestellgraben, mit Brunella zusammen, welche   |       |
| 24,19 % Karbonat zeigt                                   | 23,75 |
| 6. Neuberg I, bräunlicher Boden mit kleinen durch das    |       |
| 0,5 mm Sieb gehenden Kalkkörnchen, auf einer             |       |
| kleinen Bodenwelle an der Basis stehend, während         |       |
| ein Teucrium montanum auf der Höhe stehend               |       |
| 48,64 % Kalk zeigt                                       | 26,14 |
| 7. Am Steigbild, 2 dcm davon Helianth. polifolium        | 27,27 |
| 8. Im Maingestellgraben, untere Hälfte, im Verein mit    | - 0 0 |
| Brunella                                                 | 28,81 |
| 9. Am Steigbild                                          | 32,73 |
| 10. Ebenda, zusammen mit Teucrium montanum               | 46,02 |
| 11. Am Standort von Nr. 4                                | 47,27 |
| 12. Am Steigbild                                         | 56,28 |
| 2. Brunella grandiflora.                                 |       |
|                                                          | 0/0   |
| 1. Am Maingestellgraben, Südseite                        | 24,19 |
| 2. An der Eussenheimer Straße, hinter dem Felsenkeller,  | 6 .   |
| Zwergpflanzen                                            | 25,69 |
| 3. Am Maingestellgraben, auf halber Höhe                 | 26,02 |
| 4. Ebenda, neben Pilosella                               | 28,81 |
| 5. Auf dem Neuberg III, Niveau der Mergelschiefer        | 286.  |
| über dem Schaumkalk                                      | 28,64 |
| 6. Ebenda, sehr schön entwickelte Pflanzen               | 30,91 |

|                                                                                                | 0/     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7. Ebenda, sehr schön, nahe den vorigen                                                        | 0/0    |
| 8. Ebenda, mit Koeleria, Hel. canum und polifolium                                             | 31,59  |
| und Thlaspi montanum                                                                           | 32,61  |
| 9. Plateau des Maingestells I                                                                  | 48,41  |
| 10. Plateau Feinerde, ohne Skelett!                                                            | 59,64  |
| 10. Hatta Follow, only Sweet.                                                                  | 39,04  |
| 3. Helianthemum polifolium.                                                                    |        |
| 1. Üppige Exemplare auf ehemaligem Ackerland auf                                               | 0/0    |
| dem Krainberg, mit Löß gemischter Boden                                                        | 2,84   |
| 2. Am Maingestell I gegen den "Graben", Lößboden mit                                           |        |
| kleinen Kalksteinchen gemischt                                                                 | 7,39   |
| 3. Abhang gegen den Main; Höhe des Krainberges                                                 |        |
| auf meinem Besitz                                                                              | 10,91  |
| 4. Auf dem Maingestell, grauer Boden                                                           | 30,11  |
| 5. Offener, grauer Boden auf der Höhe des Kalben-                                              |        |
| steines                                                                                        | 42,05  |
| 6. Am Maingestell, unter der unteren Schaumkalkbank                                            |        |
| im Wellenkalkschotter                                                                          | 61,91  |
| Am Seitenwaldrand auf dem Röt, und auf dem Sau                                                 |        |
| im Sand, hier mit Thymus, Pilosella, Eryngium, Cichorium                                       |        |
| habe ich gutentwickelte Exemplare gefunden, deren Boden                                        |        |
| bonatfrei war, d. h. auf die übliche Weise kein Karbonat                                       | nach-  |
| weisen ließ.                                                                                   |        |
| 4. Helianthemum canum.                                                                         |        |
| 1. Zwergpflanzen, unter der Zwergvegetation am Steig-                                          | °/o    |
| bild, auf lößartigem braunem Boden                                                             | 2,16   |
| 2. Geröllhügel hinter dem Steigbild gegen die Äcker,                                           |        |
| auf hellbräunlichem lößartigem Boden                                                           | 12,96  |
| 3. Auf offenem richtigen Wellenkalkboden am Main-                                              |        |
| gestell I, Steilweg, in der Nähe C. humilis und Pilo-                                          |        |
| sella, vgl. Nr. 5 — gut ausgewachsen                                                           | 42,50  |
| 4. Auf echtem Wellenkalk, Kalbensteinplateau 5. Wenige Schritte von Nr. 3, Normalexemplar      | 42,00  |
| 6. 6 m von Nr. 3 am Steigbild auf grauem Wellenkalk                                            | 49,32  |
|                                                                                                |        |
| Auf dem Kalbensteinplateau fand ich kräftige 10- und rige Exemplare auf völlig kalkfreiem Löß. | ııjäh- |
| 5. Teucrium montanum.                                                                          |        |

ı. Krainberghöhe, in meinen jungen Schwarzföhren,  $^{0}/_{0}$ 

10,88

Lößboden darunter Wellenkalk, Zwerge

| 2.       | Auf dem hohen Kalbenstein, auf offenem Boden                                                    | 0/0   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | gutgebildete Planze                                                                             | 26,48 |
| 3.       | Plateau über dem Steigbild                                                                      | 32,62 |
| 4.       | Ein Riesenexemplar auf erbsengroßem Geröll am                                                   |       |
|          | Fuße des Kalbensteines, im Falkengraben                                                         | 35,70 |
| 5.       | Hinter dem Steigbild, Mergelschieferniveau                                                      | 35,67 |
| 6.       | Am Steigbild selbst, etwas verzweigt, mit Heli-                                                 |       |
|          | anthemum                                                                                        | 36,36 |
| 7.       | Auf offenem Boden an dem Krainberghang                                                          | 37,50 |
|          | An der Landwehr, echter Wellenkalk                                                              | 39,09 |
| 9.       | Am Neuberg II                                                                                   | 42,38 |
| 10.      | Ebenda I                                                                                        | 44,32 |
| II.      | Im Niveau des Wellendolomits am Fuße des Ravens-                                                |       |
|          | berges, auf Geröll                                                                              | 47,27 |
| 12.      | Am Steigbild, Boden, der auf Taf. II, Fig. 4 in                                                 |       |
|          | "Anemom." dargestellten schönen Exemplare mit                                                   |       |
|          | Polsterwuchs                                                                                    | 52,05 |
| 13.      | Am Dolomitbruch des Krainbergs, schöne offene                                                   |       |
|          | Bestände                                                                                        | 52,28 |
| 14.      | An der Gössenheimer Straße gegen die Landwehr,                                                  |       |
|          | Wellenkalkgeröll, fast reine Bestände                                                           | 54,89 |
|          | Auf reinem Wellenkalkgeröll auf dem Krainberg                                                   | 57,39 |
|          | Große offene Bestände auf dem Neuberg III                                                       | 57,61 |
| 17.      | Am Steigbild, mit Pilosella (das 46,92 % zeigt) zu-                                             |       |
| ^        | sammen                                                                                          | 58,87 |
|          | Große Büsche auf grauem Boden an der Landwehr                                                   |       |
|          | An gleichem Orte wie Nr. 14, große Polster                                                      | 61,25 |
| 20.      | Am Steigbild, typische offene Bestände, mit großen                                              | 6     |
| 0.1      | Exemplaren in Polsterwuchs  Nouberg I offener graver Roden: zusammen auf                        | 61,59 |
| 21.      | Neuberg I, offener grauer Boden; zusammen auf<br>braunem geschlossenen Boden mit Potentilla und |       |
|          | Carex humilis mit 10,46 % Karbonat                                                              | 70,57 |
| 2.2      | Am Steigbild, große offene Bestände auf kleinem                                                 | 10,37 |
| 22.      | Geröll                                                                                          | 72,81 |
| Α 11.    | f dem Plateau des Maingestells II fand ich Exem                                                 |       |
| des Teno | rium montanum in etwa 5 cm starker Lößschicht,                                                  | deren |
| Kalkoeh: | alt ich zu 1,71 % bestimmte; darunter war Weller                                                | kalk. |
| Linkson  | 1012 34 1,71 /0 22331111100, 23311111111111111111111111111111111111                             |       |
|          | 6. Carex humilis.                                                                               |       |
| 1. 5     | Schotterlehne gegen den Main, Höhe des Krainbergs,                                              | 0/0   |
|          | rugleich mit Festuca glauca                                                                     | 51,13 |

| 2. Auf dem Krainbergplateau kranzförmig gewachsenes<br>Polster, Boden schwärzlichgrau, mit vielen nußgroßen                                                                                    | 0/0           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kalksteinchen, der Feinboden analysiert                                                                                                                                                        | 25,11         |
| <ol> <li>An anderer Stelle dieses Plateaus, ähnlicher Boden,<br/>ebenfalls mit Kalksteinchen, nur die Feinerde analysiert</li> <li>Zwergvegetation auf dem Maingestellplateau, Löß-</li> </ol> | 21,59         |
| boden, der nur 10 cm stark ist, darunter Wellenkalk, in den die Wurzeln der Pflanze eindringen, Löß 5. Lößboden auf dem Plateau der Homburg a. Wern,                                           | =0            |
| kaffeebraun, Feinerde ohne Kalk, aber durchsetzt<br>von feinen Wellenkalkkörnchen (bis erbsengroß)                                                                                             | =0            |
| 7. Potentilla cinerea.                                                                                                                                                                         |               |
| <ol> <li>Auf dem Neubergplateau, brauner lößartiger Boden</li> <li>An dem Falkengraben, auf echtem grauen Wellen-</li> </ol>                                                                   | 10,46         |
| kalkboden<br>8. Thlaspi montanum.                                                                                                                                                              | 47,05         |
| 1. Aus dem Krainbergwald, schwärzlicher Humus-                                                                                                                                                 |               |
| boden, in dem zahlreiche kleinste bis erbsen- und nuß-                                                                                                                                         |               |
| große Wellenkalksteinchen sind, Feinerde                                                                                                                                                       | 14,77         |
| 2. An einer entfernten Stelle desselben Waldes, mit<br>ganz gleicher Erde                                                                                                                      | 17.05         |
| 9. Lactuca quercina.                                                                                                                                                                           |               |
| 1. Der Boden der Pflanze ist ein grauer, schwärzlich<br>melierter (durch Humusteile) Kalkboden, in dem auch<br>größere Kalksteinchen zahlreich vorhanden sind. Durch                           |               |
| das 0,5 mm Sieb erhaltene Feinerde enthält Karbonat                                                                                                                                            | 22,95         |
| 2. An einer zweiten Stelle, deren Boden ganz gleich                                                                                                                                            |               |
| erscheint, fand ich Karbonat                                                                                                                                                                   | 25,45         |
| 10. Allium fallax.                                                                                                                                                                             |               |
| 1. Am Rosenholz, auf dem hohen Kalbenstein, schwärz-<br>licher Boden mit kleinen Kalksteinchen reichlich                                                                                       |               |
| durchsetzt  2. Im Wellenkalkboden, über Mühlbach                                                                                                                                               | 5,11<br>23,63 |
|                                                                                                                                                                                                | 23,03         |
| 11. Asplenium Ruta muraria.  Die Pflanze wächst in einem senkrechten Spalt in der                                                                                                              |               |
| obersten Schaumkalkbank. Der Spalt ist mit Mergelerde gefüllt, die mit dem auf dem Schaumkalk liegenden Löß                                                                                    | •             |
| stark gemischt ist. Karbonat                                                                                                                                                                   | 7,82          |

### 12. Orlaya grandiflora.

Auf einem Lößacker, dessen Boden mit lauter kleinen Kalksteinchen gemischt ist. Krainberg gegen das Rosenholz. Karbonat

8,52

48,29

#### 13. Euphorbia Gerardiana.

Die Pflanze hat auf meinem Gebiete eine ganz beschränkte Verbreitung, sie geht vom Saupurzel über die Gössenheimer Straße und das Steigbild bis unter den Rehnitz, wo sie in der Senkung vor der Hammersteige scharf abgeschnitten endet.

Der Boden der Pflanze ist Wellenkalk, doch ist dieser sehr gewöhnlich von einer 10—20 cm starken Lößschicht bedeckt, in welcher aber Kalktrümmer verschiedenster Größe vom Unsichtbaren bis zu Erbsengröße sich finden können.

- 2. Etwa 20 cm von den vorigen Exemplaren entfernt stehen andere. Der Boden dieser, mit dem Erdboden 15 cm tief ausgehoben und in seiner ganzen Ausdehnung gemischt analysiert
- 3. An einer dritten Stelle, wo ebenfalls eine dünne Lößschicht oberflächlich den Wellenkalk bedeckt, enthält der Löß selbst keine Spur Karbonat. Der unterliegende Wellenkalkboden
- 4. Am Steigbild stehen die Pflanzen auf grauem Wellenkalkboden, mit dem Erdbohrer wird ein 12 cm langer Zylinder gehoben und in ihm die Erde gemischt gefunden
- 5. An einer 2 m weit entfernten Stelle finde ich in einem erbohrten Boden von 15 cm Tiefe 52,28
- 6. In einem in der Nähe befindlichen Mergelschieferboden, in einem 25 cm langen Bohrzylinder, Karbonat 41,48 Die im Boden befindlichen Schiefertrümmer 64,80

# 7. Heterotopie 1) auf dem Roten Berg

Der Rote Berg, d. h. alles was zwischen Stadtweg und dem Gambacher Tälchen liegt, gehört zum Bundsandstein und zwar

<sup>\*)</sup> Der Name Heterotopie für das was Andere contrastes en petit oder contrastes locaux genannt haben, stammt von Gillot. Vgl. dessen Arbeit Influence de la compo-Kraus, Pflanzengeographische Studien.

sind am nordwestlichen Fuß desselben die von Sandberger beschriebenen grobkörnigen dicken Sandsteinbänke vorhanden, darauf liegen, in den Steinbrüchen aufgeschlossen, feinkörnige Sandsteine, welche Voltzienreste enthalten; die von farbigen Letten unterbrochenen Bänke des Chivotherienniveaus sind an verschiedenen Stellen in den Weinbergen, besonders aber auf halber Höhe in der Senkung am Stadtweg, sichtbar; dort beginnt auch der Röt, unmittelbar am Weg, besonders aber am Leitewaldrand, auf der Berghöhe zutage zu treten; auf ihm stehen die oberen Weinberge des Roten Berges. Die Schichten endlich, welche den Röt gegen den Wellendolomit begrenzen, liegen oben bei dem Bildstock und der großen Buche nördlich vom Wege, südlich desselben ist in dem großen Bruche der Wellendolomit selbst aufgeschlossen.

Bis auf die letztgenannten Schichten zwischen Röt und Wellendolomit trägt dieses Gebiet eine absolute Kieselflora, die bekannte Flora des Spessarts, als Charakterpflanzen Calluna und Vaccinium Myrtillus voran, aber kein Spartium und kein Pteridium.

Pflanzen, die den Roten Berg besiedeln und über denselben nicht auf den Krainberg kommen, sind:

- 1. Aspidium filix mas,
- 2. Aspidium spinulosum,
- 3. Asplenium filix femina,
- 4. Polypodium vulgare,
- 5. Calluna vulgaris,
- 6. Carex praecox,
- 7. Jasione montana,
- 8. Galeobdolon luterm,
- g. Galium silvaticum,

- 10. Orobus vernus (?)
- 11. Scrophularia nodosa,
- 12. Potentilla Fragariastrum,
- 13. Teucrium Scorodonia,
- 14. Vaccinium Myrtillus,
- 15. Vicia pisiformis,
- 16. Angelica silvestris,
- 17. Hypochoeris radicata.

Von den Farnen gehen Pteris und Asplenium Adiantum nigrum gegen uns zu wohl über Wernfeld hinaus, allein das Gambacher Tal erreichen sie nicht. Ebenso ist es mit Sarothamnus.

Umgekehrt machen die Wellenkalkpflanzen des Krainberges am Stadtweg oben halt.

sition minéralogique des roches sur la végétation; colonies végétales hétérotopiques in Bull. Soc. bot. de France, T. XLI, 1894, pag. 16. (Sess. extraord., Août 1894.)

- 1. Carex humilis.
- 2. Festuca glauca,
- 3. Melica ciliata,
- 4. Sesleria coerulea,
- 5. Stipa capillata,
- 6. Stipa pinnata,
- 7. Allium fallax,
- 8. Anthericum Liliago,
- 9. Anthericum ramosum,
- 10. Cephalanthera pallens,
- 11. Cephalanthera rubra,
- 12. Cypripedium,
- 13. Epipactis rubiginosa,
- 14. Epipactis latifolia,
- 15. Gymnadenia conopea,
- 16. Ophrys muscifera,
- 17. Orchis militaris,
- 18. Helianthemum canum,
- 19. Helianthemum polifolium,
- 20. Aster Amellus,
- 21. Buphthalmum salicifolium,
- 22. Carlina acaulis,
- 23. Doronicum Pardalianches,
- 24. Linosyris vulgaris,
- 25. Thlaspi montanum,
- 26. Mercurialis perennis,
- 27. Gentiana ciliata,

- 28. Gentiana germanica,
- 29. Brunella grandiflora,
- 30. Teucrium Botrys,
- 31. Teucrium Chamaedrys,
- 32. Teucrium montanum,
- 33. Calamintha officinalis,
- 34. Calamintha Acinos,
- 35. Linum tenuifolium,
- 36. Coronilla montana,
- 37. Cytisus nigricans,
- 38. Polygala amara,
- 39. Clematis recta,
- 40. Sorbus Aria,
- 41. Cotoneaster vulgaris,
- 42. Potentilla cinerea,
- 43. Rosa graveolens (calc.),
- 44. Rosa rubiginosa (apr.),
- 45. Galium glaucum,
- 46. Dictamnus,
- 47. Thesium intermedium,
- 48. Veronica Teucrium,
- 49. Bupleurum falcatum,
- 50. Cervaria rigida,
- 51. Libanotis montana,
- 52. Peucedanum officinale,
- 53. Trinia vulgaris.

Natürlich gehen manche dieser Pflanzen heterotopisch auf den Roten Berg, selbst, z. B. Ophrys. — Laserpitium latifolium, das man vermissen könnte, habe ich auf unserm hiesigen Gebiete noch nicht gesehen, wohl aber findet es sich im Edelmannswald und sonst. — Auch Calamintha officinalis bewohnt bei uns zwar echten Wellenkalk, jedoch nicht unser engeres Gebiet.

Interessantere gemeinschaftliche Pflanzen sind:

Carex glauca und montana, Luzula albida, Orchis mascula, Platanthera bifolia, Campanula glomerata und persicifolia, Conyza squarrosa, Crepis praemorsa, Hieracium umbellatum und praealtum, Cirsium acaule, Genista tinctoria und germanica, Lathyrus silvester, Orobus niger und tuberosus, Potentilla verna, Melampyrum pratense, Rosa repens, Sorbus terminales, Daphne Mezereum.

Dies Verhalten ist ohne weiteres verständlich, weil der Bundsandstein, wenigstens der echte meist völlig kalkfrei ist. Das ist ja allgemein bekannt, Hilger hat es für den benachbarten Erlabrunner Buntsandstein im speziellen nachgewiesen; ich selber habe in dem Voltziensandstein des Roten Berges keine Spur Karbonat (auch keinen Kalk im Salzsäureauszug) gefunden. Doch versteht sich von selbst, daß auch im eigentlichen Bundsandstein kalkhaltige Stellen größerer oder geringerer Ausdehnung vorkommen können. Es kommt eben auf die Natur des Bindemittels der Ouarzkörner an, in dem sich wirklich gelegentlich Kalk findet.

In den höheren Etagen des Buntsandsteins kommen aber reguläre Niveaus mit ansehnlichem Kalkgehalt vor. Ich meine hier

- a) die Sandsteinbänke, die das Liegende des Röt bilden (Chirotherium);
- b) den Röt selbst;
- c) die Übergangsschichten vom Röt zum Dolomit.

In der Chirotherienbank von Aura bei Kissingen — um bei fränkischen Vorkommnissen zu bleiben — hat Hilger 23 % Karbonat gefunden; in den Sandsteinbänken gleichen Niveaus am Roten Berg (vgl. eingangs) habe ich selber überall Karbonat nachzuweisen vermocht, wenn auch nicht in der Menge wie Hilger bei Aura. Eingehender habe ich das schon oben berichtet.

Daß der Röt Kalkkarbonat enthält, ist allgemein bekannt; von Hilger bei Thüngersheim (4,8 %), gefunden.

Im hiesigen Röt habe ich an verschiedenen Stellen Karbonat festgestellt. Es ist seine Eigentümlichkeit, daß die Stellen des Vorkommens, wie die Höhe des Gehaltes sehr wechseln. Das ist wohl nicht anders zu erwarten. Wenn auch das Gestein selber etwas Kalk enthält, unser fragliches Karbonat ist meines Erachtens wohl nicht ursprünglich, sondern durch Infiltration aus den Hangenden hervorgegangen.

Anders wiederum an den Grenzschichten des Röt gegen den Wellendolomit oben am Dolomitbruch. Dort wechseln, wie das Sandberger-Endrassche Profil zeigt, rasch aufeinander verschiedene Gesteine (besonders auch Mergel), Bei der geringen Mächtigkeit der einzelnen Schichten ist a priori, wie sich aber auch tatsächlich zeigt, kein Boden mit wesentlichem, aber nicht ganz gleichmäßigem Kalkgehalt zu erwarten. Ich fand Ansellurerde mit 27,50 %, Sesleriaboden mit 9,77 % und Melicaerde mit 16.59 %

Karbonat. Da das Muttergestein hier nirgends aufgeschlossen ist, läßt sich die Beziehung dieses Kalkgehaltes des Bodens zu demselben näher nicht feststellen. Das ist aber auch für uns garnicht nötig. —

Diese drei vorgenannten Orte, an denen nachgewiesenermaßen kalkhaltiges Gestein und mit ihm selbstverständlich auch kalkhaltiger Boden vorhanden ist, lassen natürlich das Auftreten einer Kalkflora erwarten. In der Tat tritt diese am Roten Berg auf.

Wir können unsere Betrachtung dieser Flora mit dem Streifen Land beginnen, der am Krainbergfuß, oben an der großen Buche, links vom Stadtweg (nach Gambach zu), diesem selber parallel läuft. Da dieser Landstreifen zwischen dem Krainbergdolomit und dem Röt des Leitewaldes mitinnen liegt, mag er der intermediäre Streifen heißen. Sein Boden geht, wie gesagt, aus den Grenzschichten zwischen Röt und Wellendolomit hervor.

Das Land war früher mit Niederwald bestanden und ist jetzt abgeholzt.

In dem jetzt abgeholzten Niederwald finden sich hier: Sesleria, Epipactis latifolia, Clematis recta, Inula hirta, Acer monspessulanum, Brunella grandiflora, Bupleurum falcatum, Teucrium Chamaedrys, Peucedanum officinale, Galium glaucum, Rosa pumila, Anthemis tinctoria, Libanotis, Cervaria, Carex humilis, Polygala amara, Anemone silvestris.

Sie sind eingemischt in eine Flora z. B. von Galium silvaticum, Vicia pisiformis, Carex praecox, Orobus vernus, Aira flexuosa, Vicia sepium, Luzula campestris, Fragaria vesca, Brunella vulgaris, Polygala vulgaris.

Das Vorkommen der Kalkpflanzen versteht sich also aus dem Vorhandensein des Kalkbodens. Außer den schon oben genannten Kalkgehalten von Amellus, Sesleria und Melica, fand ich noch im Wurzelboden von Libanotis 9,0 %, bei Carex humilis 15,68 %, Teucrium Chamaedrys 8,41 %, Gymnadenia 8,52 %, Teucrium montanum 21,59 %, Epipactis latifolia 4,66 %, Anthemis tinctoria 4,5 % Kalziumkarbonat.

Zwei andere sehr auffallende Kalkflora zeigende Stellen des Roten Berges, die Senkung auf halber Höhe des Berges im Stadtweg und eine Senkung auf der Höhe am Waldrand der Leite, gehören ohne Zweifel einem geologischen Niveau an, nämlich den kalkhaltigen Sandsteinen mit ihren Zwischenlagen von bunten Letten, welche den Röt unterlagern. Diese Schichten fallen, wie der ganze Buntsandstein, gegen Karlstadt zu. Die Letten, die in

der Stadtwegsenkung im Wege so deutlich hervortreten, erscheinen auch oben am Waldrand stellenweise. In der Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten liegen Weinberge und Äcker, welche den Zusammenhang verdecken, aber auch dadurch zeigen, daß gerade in dieser Linie auf dem Kulturland einzelne Kalkpflanzen erscheinen, wie Amellus, Cervaria, Galium glaucum usw.

In der Senkung auf dem Weinbergspfad wachsen Amellus, Linosyris, Galium glaucum, Stachys recta, Brunella grandiflora, Teucrium Chamaedrys, Anthemis tinctoria, Cervaria, Bupleurum falcatum, Clematis recta, Berberis, Rosa pimpinellifolia, Scabiosa Columbaria. In einem fleischroten Sandstein fand ich 11,93 % Karbonat, in der Wurzelerde von Linosyris 5,68 %, bei Galium glaucum 5,91 %.

Die Senkung am Wald hat etwa 90 Schritte Länge, 45 Schritte Breite und ist etwa 350 Schritte vom Stadtweg entfernt; sie trägt eine reiche heterotopische Flora:

Amellus, Linosyris, Linum tenuifolium, Pulsatilla, Brunella grandiflora, Alyssum montanum, Anemone silvestris, Anthyllis, Rosa pumila, Trifolium rubens, Galium glaucum, Hippocrepis, Peucedanum officinale, Cervaria rigida, Libanotis, Inula hirta, Anthemis tinctoria, Clematis recta, ein Exemplar von Helianthemum polifolium neben viel H. vulgare.

Daneben: Geranium sanguineum, Potentilla verna, Sedum reflexum, Fragaria vesca, Poterium, Sorbus torminalis, Orobus niger, Brachypodium pinnatum, Centaurea serotina, Scabiosa Columbaria, Vincetoxicum, Coronilla varia.

Liste der Kalkprozente in der Wurzelerde:

| bei | Amellus         | 4,55 |
|-----|-----------------|------|
| 22  | Linosyris       | 5,79 |
| ,,  | Pulsatilla      | 2,27 |
| 22  | Inula hirta     | 1,70 |
| 22  | Hel. polifolium | 3,08 |

Neben diesen drei größeren heterotopischen Stellen, an denen die Kalkpflanzen truppweise auftreten, kommen auf dem Röt aber auch, ohne sichtbare äußere Veranlassung, einzelne Kalkpflanzen vor. Und auch hier hat immer wieder die Analyse Kalk in der Wurzelerde ergeben. So z. B. bei einer Cervaria rigida 1,81% bei einem Alyssum montanum hinter dem Steinbruch 3,98% bei Anthemis tinctoria am Rand des unteren Leitewaldes 4,8% — Ganz besonders erstaunlich war mir eines Tages, im Rasen auf

echtem Röt, Ophrys muscifera zu finden. Die Analyse des roten Bodens ergab  $5.34\,^0/_0$  Karbonat; kaum  $^1/_2$  m davon entfernt zeigte der Boden von Brunella vulgaris nur  $1.52\,^0/_0$ .

Was wir bisher gefunden haben, sind also lauter echte Heterotopen, d. h. Kalkpflanzen, die, soweit die Untersuchungen gingen, immer auf kalkhaltigen Stellen eines sonst kalkfreien Bodens wachsen. Zweierlei scheint dabei erwähnenswert:

- 1. Die Heterotopen des Roten Berges scheinen, soweit meine Zahlen reichen, sich mit geringerem Prozentgehalt an Karbonat zu begnügen, als sie auf ihrem heimischen Wellenkalkboden genießen.
- 2. Die Kalkpflanzen, die nach meinen Untersuchungen einen sehr hohen Kalkgehalt lieben, treten nicht als Heterotopen auf. So habe ich Festuca glauca, Teucrium montanum, Helianthemum canum gar nicht, Sesleria und Melica ciliata nur ausnahmsweise auf dem Roten Berggefunden. —

Dieser Reihe von Pflanzen, die sich also bisher als obligate Kalkpflanzen und wahre Heterotopen, als kalkstet erwiesen haben, steht eine zweite gegenüber, wo die Pflanzen nach meinen Analysen zwar an einer Stelle Kalkboden bewohnen, an anderer aber kalkfreien, also sog. bodenvage Pflanzen. Bei der Beurteilung dieser Fälle ist aber äußerste Vorsicht nötig, indem der Pflanze öfter versteckte, unvermutete Kalkquellen zu gebote stehen. Das trifft z. B. vielfach bei den Pflanzen auf Löß zu.

Auf dem Plateau des Maingestells und des hohen Kalbensteins findet man alle möglichen echten Kalkpflanzen auf völlig kalkfreiem Löß. Aber die Lößdecke ist da gewöhnlich nur 10 bis 20 cm stark und direkt darunter liegt Wellenkalk, den die Wurzeln ohne weiteres erreichen können, ja müssen. Man sieht da gewöhnlich zahllose Wurzeln von Teucrium montanum, Helianthemum polifolium und canum, die oberflächlich im Lößstehen, tief in den unterliegenden Wellenkalk- oder Mergelboden eingebohrt.

Ein anderer Modus, wie Pflanzen des kalkfreien Löß Kalk in reicher Menge erhalten, ist, daß der kalkfreie Löß zahlreiche Kalksteinchen aller möglichen Größe enthält, die bei der Feinerde zwar nicht, aber bei einer Gesamtanalyse erkannt werden.

Wie seltsam manchmal die Kalkquelle bei solch heterotopischen Vorkommnissen ist, davon zwei Fälle.

1. Heterotopie eines Teucrium Chamaedrys jenseits des Gambacher Tales.

Auf der Nordseite des Gambacher Tälchens, dem Roten Berg gegenüber, wo reine Buntsandsteinflora herrscht, fand ich vor Jahren an der Landstraße in einer Mauer aus rotem Sandstein große Büsche der Pflanze, die seither Jahr für Jahr blühend und fruchtend sich erhalten haben, ganz wie auf dem Wellenkalk. Da, wie bemerkt, hier fast keine Spur von Kalkpflanzen auftritt, forderte der Fall zur Prüfung heraus.

Die Pflanze wächst in den Mauerritzen. Man hätte an Mörtelreste als Boden denken können, wenn überhaupt die Steine in Mörtel gesetzt wären; sie sind bloß lose aufeinander gesetzt und zwischen den Fugen erscheint locker der rote Buntsandsteinboden der Umgebung, des Feldes. Dagegen enthielt derselbe sehr auffallend kleine und große Fragmente von Schneckenhäusern. Die Analyse zeigte die Feinerde (0,5 mm-Sieb) absolut kalkfrei; auch das 2 mm-Sieb ließ keinen kalkhaltigen Boden durch; dagegen ergab die Analyse des Gesamtbodens inkl. Fragmente des Gehäuses der Helix pomatia 3,4 % Karbonat.

Zweifellos lassen sich hier die Fragmente der Schneckenhäuser, die durch Zufall in größerer Menge angehäuft waren, als Kalkquelle ansehen.

2. Heterotopie von Calamintha officinalis.

Diese Pflanze kommt zwar nicht auf meinem engeren Arbeitsgebiets (rechtsmainisch) vor, hat aber einen bekannten Standort oberhalb Mühlbach, auf dem unteren Wellenkalk. Sie gilt ja auch sonst als eine Kalkpflanze.

Um so auffallender mußte es sein, daß dieselbe an der Landstraße von Gemünden nach Wernfeld am Waldrand dicht an der Landstraße seit Jahren angesiedelt ist, in zahlreichen Büschen über eine weitere Strecke. Dort steht aber überall der reine Bundsandstein an und findet sich nur eine absolute Kieselflora, selbst Haide und Ginster, für das Vorhandensein von Kalk ist nicht der geringste Anhalt vorhanden.

Gleichwohl ergab die Analyse des Bodens eine unerwartete Kalkmenge!

Analysen der Wurzelerde von Calamintha:

1. Mühlbach, auf dem Wellenkalk des Burgweges, grauer 0/0 Boden, unter der Oberfläche 25,45 Erde an derselbe Stelle, mit dem Erdbohrer in 20 bis 25 cm Tiefe genommen, grauer Boden, wie vorher 25,00

2. Am Waldrand auf der Landstraße zwischen Gemünden und Wernfeld, auf reinem Buntsandstein, Boden grau etwas humos

11,37

3. An einer davon entfernteren Stelle des gleichen Fundortes, mit gleichem grauen, schwärzlich humösen Boden, wie vorher

7,95

Woher auf einmal dieser ansehnliche Kalkgehalt mitten im kalkfreien Buntsandstein?

Das Rätsel löste sich bei näherem Nachsehen auf sehr einfache Weise: die Landstraße daselbst ist mit Basalt und z. T. auch mit Muschelkalk beschottert und der Abraum der Straße wird seit Jahren nicht etwa abgefahren, sondern kurzer Hand in den angrenzenden Waldsaum geschaufelt!

Während es in den bisher behandelten Fällen gelungen ist, bei genauer Prüfung die untersuchten Pflanzen immer wieder als heterotopische Kalkpflanzen zu erweisen, habe ich auf meinem Gebiete aber auch ganz sichere Fälle, wo allbekannte, kalkstete Pflanzen zweifellos auf völlig kalkfreiem Boden wachsen.

Für die Beweisführung in dieser Frage schließe ich die auf dem Röt vorkommenden Pflanzen aus, weil hier der Nachweis eines allseitig kalkfreien Bodens nicht zweifellos geführt werden kann. Wenn ich hier auch oft genug Cervaria, Galium glaucum, Alyssum montanum, Inula hirta, Hippocrepis comosa mit kalkfreien Wurzelballen gefunden, scheint hier nicht ausgeschlossen, daß verschiedene Wurzeln in die im Röt so häufig sprungweise vorkommenden kalkhaltigen Stellen geraten sein können.

Anders dagegen verhält es sich mit Pflanzenvorkommnissen auf echtem Bundsandstein, am Fuße des Roten Berges im Gambacher Tälchen, insbesondere am sog. Pfarrholz.

Dort sind zwei Stellen, die sich nach meinen Erfahrungen für die sichere Beantwortung der Frage vorzüglich eignen.

Einmal der unterste Hang des Waldes unmittelbar am Aufstieg, wo die Reste des Sandbergerschen Profils zu sehen sind (vgl. oben in diesem Kapitel I, "Buntsandstein"). In dem Gehängeschutt, der mit Kiefern, Buschwerk und Kieselpflanzen usw. aller Art besetzt ist, finden sich auch ganze Heerden von Anemone silvestris, aber nirgends im Boden nennenswerte Kalkmengen.

Viel merkwürdiger noch und außerordentlich belehrend ist die zweite Stelle, die rechts vom Aufstieg unmittelbar oberhalb den ersten Weinbergen an der Bahnstation liegt. Durch einen bebuschten Graben von diesen getrennt ist hier ein kopfartiger kleiner Hügel — ich habe ihn im Laufe meiner Mitteilungen immer einfach "Kopf der Leite" genannt. Derselbe ist zweifellos künstlich, wohl beim Bahnbau, entstanden, auf der Rückseite, wie das Pfarrholz, mit Kiefern besetzt, hat aber auf der gegen Südwest sehenden Vorderseite (gegen die Weinberge) völlig frei der Sonne ausgesetzt, eine steile Böschung. Die steinige, stellenweise moosige Oberfläche trägt hier ein paar Dutzend prächtiger Pulsatillenstöcke, die jedes Jahr zuerst von allen Exemplaren des Kalbensteins blühen. Daneben ganze Polster schönster Hippocrepis und Vulneraria.

Neben den genannten Kalkpflanzen trägt der Hügel auf der freien Seite: Hieracium Pilosella, H. umbellatum, Genista tinctoria, Fragaria vesca, Euphorbia Cyparissias, Thymus, Koeleria, Trifolium medium und arvense, Potentilla verna; das Gebüsch der Rückseite besteht aus Frangula, Eiche, Hasel, Cornus, Rosa repens, darunter Geranium sanguineum wachsend.

Die nähere Bodenuntersuchung hat gezeigt, daß der Hügel aus Bauschutt von reinem Buntsandstein besteht: grobe dichte Schottermassen, stellenweise dem Röt nicht unähnlich, mit dem sie aber nichts zu tun haben. Dieser Boden ist, so oft ich ihn auch untersuchte, immer und überall völlig karbonatfrei gefunden worden; auch der wässerige Auszug desselben ließ nicht die Spur Kalk erkennen.

Wir haben also hier die unumstößliche Tatsache, daß Pulsatilla und Hippocrepis, die überall auf unserm Gebiete nur Kalkboden bewohnen, auf kalkfreiem Boden üppig gedeihen.

#### Verhalten der Kieselpflanzen.

Wenn man aus der bisherigen Erfahrung, daß unsere Kalkpflanzen gewöhnlich auf kalkhaltigem Boden heterotopieren, den Schluß ziehen wollte, daß die Kieselpflanzen beim Heterotopieren ausschließlich die kalkfreien Stellen aufsuchen, so wäre dies ein Irrtum. Auf dem Roten Berg stehen diese Pflanzen auf einem Boden, der so viel Kalk enthält, daß er auch den Kalkpflanzen genügt. Hier stehen Kalk- und Kieselpflanzen auf gemeinschaftlichem Boden.

Gleich ein frappantes Beispiel haben wir an Calluna und Vaccinium, die doch allgemein für Kieselpflanzen und kalkscheue gelten. Auf der Leite fand ich an einer Stelle die beiden Pflanzen so zusammenstehen, daß ihre Wurzeln miteinander eng verflochten

waren. Der Boden, in dem diese Wurzeln wuchsen, zeigte 3,41 % Karbonat, und unmittelbar daneben und darin wuchsen blühende Exemplare von Anemone silvestris!

Nicht weniger überraschend ist es, eine so typisch kalkflüchtige Pflanze, wie Helichrysum arenarium, bei uns auf einem Boden zu finden, der den echtesten Kalkpflanzen genügt. Nicht allein, daß ich Helichrysum auf dem hohen Kalbenstein in sehr dünner Lößschicht fand, durch welche die Wurzeln unverzüglich in den unterliegenden Kalkmergel kommen müssen, auf dem Maingestell stehen Heerden der Pflanze am Rande eines Lößackers — aber auf Naturboden — zusammen mit Trinia, Gentiana ciliata, Brunella grandiflora, Eryngium, den beiden Helianthema usw. auf lößartigem Boden, der von feinen Kalksteinchen durchsetzt ist. Die Feinerde — also der Boden ohne Kalkkörnchen — ergab, an zwei verschiedenen Stellen genommen, einmal 14,43 % und das zweitemal 17,04 % Karbonat!

Sog. Kieselpflanzen oder kalkscheue Pflanzen können sich aber auch anders, nämlich wirklich mehr oder weniger kalkscheu verhalten. Als erstes Beispiel diene Teucrium Scorodonia. Die Pflanze wächst viel und an den verschiedensten Orten auf der Leite; sie geht bis 100 Schritte an den Krainbergdolomit heran. In den Böden derselben habe ich aber niemals Karbonat gefunden; danach wäre die Pflanze gegen Kalk sehr empfindlich. Dem widerspricht freilich, daß dieselbe im hiesigen botanischen Garten in allerdings geringprozentigen Kalkböden vortrefflich gedeiht. Sie steht in denselben an drei verschiedenen Stellen, deren Kalkgehalt von mir folgendemaßen gefunden wurde:

In "Unterfranken" Im "System" In den "Arzneipflanzen" 3.98% 4.21% 3.75%

Eine zweite bekannte Spessartpflanze, der Adlerfarn, scheint sich noch reservierter zu verhalten. Auffallenderweise fehlt Pteris aquilina, die im Spessart so gemein ist, dem Buntsandstein der Leite völlig. Ich habe die Pflanze bis heute diesseits des Gambacher Tälchen nie gesehen, obwohl kalkfreie Stellen und wohl auch die anderen Lebensbedingungen der Pflanze scheinbar nicht mangeln. Und völlig kalkfreien Boden scheint die Pflanze nicht einmal nötig zu haben. In der Farnanlage des botanischen Gartens gedeiht die Pflanze auf einem Boden von 3,07 % Karbonat seit Jahren recht gut.

Am allerstrengsten zurückhaltend jedoch hat sich der Ginster (Sarothamnus scoparius) erwiesen. Im Maintal geht derselbe rechts-

seitig bis südlich von Wernfeld, wo er außerhalb des Dorfes, in einer Schlucht am Turnplatz, die bekannte dichtbuschige Decke bildet. Darüber hinaus habe ich halbwegs der Station Gambach nur noch ein einziges Exemplar gesehen. Die Pflanze bleibt also in sehr respektabler Entfernung vom Roten Berg weg. Im botanischen Garten hält die Pflanze in einem Boden, wo Teucrium Scorodonia vortrefflich wächst (3,98 % Karbonat) immer nur kurze Zeit kümmerlich aus, um wieder einzugehen\*).

Um das Fernbleiben der beiden letzten Pflanzen, des Adlerfarns und des Besenginsters vom Roten Berg durch Bodenverhältnisse zu verstehen, wüßte ich nichts anderes anzuführen, als daß am Roten Berg das Bodenwasser stark kalkhaltig ist. Bekanntlich kommt am Fuße der Leite, sowohl im Gambacher Tälchen, dem Dorfe nahe, als auch im Maintal südlich vom Steinbruch je eine gute und gern als Trinkwasser benutzte Quelle zum Vorschein. Beide Quellen sind, wie ich mich wiederholt überzeugt habe, stark kalkhaltig. Sollte dieser Kalkgehalt des Bodenwassers genügen unsere Pflanzen vom Roten Berg fernzuhalten?

#### Zusammenfassung.

An der Grenze des Buntsandsteins am Spessart und des fränkischen Wellenkalks, die über den Roten Berg bei Gambach zieht, zeigen die Kalk- und Kieselpflanzen folgendes Verhalten:

# 1. Kalkpflanzen.

- 1. Zwischen den Kieselpflanzen des gewöhnlich kalkfreien Bodens am Roten Berg kommen echte Kalkpflanzen vor, wo im Buntsandsteinboden größere oder kleinere kalkhaltige Stellen vorhanden sind. Gewöhnlich ist der Kalkgehalt dieser Stellen geringer, als ihn die Bewohner an ihrem Normalaufenthalt haben. Auch gehen gewisse strenge Kalkpflanzen nicht in die Diaspora.
- 2. Auf einem Bodenstreifen, welcher den Übergang vom obersten Röt zum Wellendolomit bildet dem "intermediären Streifen" —, wachsen die Kalk- und Kieselpflanzen bunt durcheinander, nicht weil hier der Kalk- und Kieselboden bunt wechselt, sondern auf gemeinschaftlichem gering kalkhaltigen Boden. Auch hierher gehen die Kalkpflanzen nicht, die gewöhnlich auf hochprozentigem Kalkboden vorkommen.

<sup>\*)</sup> Vgl. auch z. B. Contjean, Ann. sc. nat. Bot., Sér. VI, Tom. II, 1875, p. 234. — Ähnliche Mißerfolge in französischen botanischen Gärten.

3. Der interessanteste Fall ist, daß an der Grenze echte Kalkpflanzen, wie Hippocrepis, Pulsatilla, Anemone silvestris, Anthemis tinctoria auf völlig kalkfreiem Boden wachsen.

#### 2. Kieselpflanzen.

1. Kieselpflanzen treten innerhalb des Wellenkalkgebietes nicht heterotopisch auf, weil es bei uns keinen kalkfreien Verwitterungsboden gibt.

Kalkfreie Stellen, gewöhnlich eng begrenzt vom Kalkboden, liefert nur der Löß und diese Stellen sind nur von Kalkpflanzen bewohnt.

2. Das gemischte Vorkommen von Kalk- und Kieselpflanzen auf dem Grenzgebiet beruht, wie schon oben gesagt, darauf, daß die Kieselpflanzen hier einen geringwertigen Kalkboden mit bewohnen.

Der Grad des Kalkgehaltes, den einzelne Kieselpflanzen annehmen, ist verschieden. Ich habe folgende Skala gefunden:

- a) Das allgemein als "ganz kalkfeindlich" geltende Helichrysum arenarium (Graf Solms, S. 107) wächst bei uns mit den bekanntesten und ausgesprochendsten Kalkpflanzen auf einem Boden mit 14-17% Karbonat.
- b) Calluna und Vaccinium Myrtillus, gleichfalls sog. Kieselpflanzen, wachsen auf einem Boden mit 3,4 % Karbonat.
- c) Die überaus kalkfeindlichen Pteris und Teucrium Scorodonia gedeihen bei uns zwar nicht auf Kalkboden im Freien, wohl aber bei der Kultur.
- d) Allein Sarothamnus lehnt nach meinen Erfahrungen im wilden Zustand, wie im Garten, den Kalk ab.

Wir haben im vorhergehenden bei genauester Prüfung der Verhältnisse im Freien sog. echte Kalkflanzen auf absolut kalkfreiem Boden gefunden. Es haben ja auch andere Beobachter, früher schon, wo man allerdings analytisch weniger genau prüfte, solche Fälle namhaft gemacht. Und je weiter man in diesen Untersuchungen vordringt, um so zahlreicher werden die Beispiele, wo sog. echte Kalkpflanzen auf kalkfreiem Boden gefunden werden, so daß man unwillkürlich den Eindruck bekommt, es könnten eines Tages auch die letzten kalksteten Pflanzen verschwunden sein. Mag diese Frage auf sich beruhen. Uns kann es einstweilen genügen, daß einzelne solcher Pflanzen, die überall kalkstet er-

schienen, unter bestimmten Verhältnissen auch auf kalkfreiem Boden übertreten.

Damit ist ohne weiteres ganz sicher, daß in diesen Fällen die chemische Natur des Kalkbodens, d. h. der Kalkgehalt desselben für das Vorkommen einer Pflanze nicht maßgebend sein kann, sondern — tertium non datur — die physikalischen Eigenschaften desselben.

Die hierbei in Frage kommenden physikalischen Eigenschaften des Bodens müssen dann offenbar solche sein, die sich auf dem Kalkboden häufiger, wohl auch ausgeprägter finden als auf dem Kieselboden, auf jenem ganz gewöhnlich und überall, hier dagegen nur stellenweise vorhanden sein.

Einmütig hat man als solche die größere Trockenheit und größere Wärme des Kalkbodens herangezogen. Nach dem Vorgange Thurmanns haben sich so H. Hofmann, Drude (Handbuch S. 57; Deutschlands Pflanzengeographie S. 372) und mit der größten Klarheit Warming (Ökol. Pflanzengeopraphie 1. Aufl., S. 77) ausgesprochen.

Den Beweis dafür, daß es so ist, hat man bis heute aber noch nicht geführt, und beweisen konnte man es bisher auch nicht, solange nicht eine exaktere Methode für die Darstellung der physikalischen Eigenschaften des Bodens bei uns eingeführt wird. Es mußten vorher die Elemente, welche die physikalischen Eigenschaften konstituieren, genauer präzisiert, ihr Zusammenhang und ihre Bedeutung festgestellt und eine zahlenmäßige Berechnung möglich sein.

Wie weit mir das gelungen ist, mag hier an dem Beispiel von Pulsatilla kurz gezeigt werden:

Pulsatilla wächst bei uns auf dem Muschelkalk, nach meinen Erfahrungen liebt sie den Wellenkalk mehr als den eigentlichen Muschelkalk s. str.

Wenn sie schließlich auch überall auf diesen vorkommt und selbst in den Kiefernwäldern zu finden ist, so bevorzugt sie in ganz augenscheinlicher Art, die Fels- und Schotterlehne, und die Südwestexposition derselben und wächst da auf offenem Boden. Am Maingestell, Falkengraben, Kalbenstein und Krainberg sind die Büsche am stärksten, blühen und fruchten am ersten und reichlichsten.

Ganz genau ebenso, wir hier, auf dem Wellenkalk steht unsere Pflanze auf dem oben besprochenem Kopf der Leite auf Buntsandstein.

# Physikalische Präzisierung des Standorts.

|                                    | I. Auf dem Wellen-<br>kalk des Krainbergs. | II. Auf dem Bunt-<br>sandstein der Leite. |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Schotterboden mit hohem Skelett |                                            | 0/0                                       |
| gehalt                             | 64,77                                      | 72,12                                     |
| Zweites Beispiel                   | 76,4                                       | 74,0                                      |
| Skelett                            |                                            |                                           |
| Im benachbarten Waldboden da       | •                                          |                                           |
| gegen                              | 14,6                                       | 4,4                                       |
| 2. Außerordentlich geringer Wasser | •                                          |                                           |
| gehalt des Bodens. 15. Sep         | 7,4                                        | 4,38                                      |
| tember                             |                                            | und 7,15 ∫                                |
| Des Waldbodens                     | 17,1                                       | 13,48                                     |
| 3. Temperaturverhältnisse. 15. Sep | )-                                         |                                           |
| tember, 12—1 Uhr. Luft             | 21,20                                      | 20,0 0                                    |
| Pulsatilla-Boden                   | 26,0                                       | 26,5                                      |
| Waldboden                          | 17,5                                       | 16,0                                      |
| Am 11. Mai 1908, 1230—2 Uhr        |                                            |                                           |
| Luft                               | 18,2                                       | 16,0                                      |
| Puls. Boden                        | 26,8                                       | 25,5                                      |
| 4. Luftwärme über dem Boden, is    | n                                          |                                           |
| der Pflanze. 18. März 1905, 23     | 22,5                                       | 22,5                                      |
| Lufttemp.                          | 16,1                                       | 15,2                                      |

Während also die beiden Standorte chemisch ganz extrem verschieden sind, stimmen dieselben, soweit hier ermittelt, physikalisch zahlenmäßig genau überein: In Exposition, Bildung offener Bestände, Skelett, Wassergehalt und Temperatur des Bodens und der um die Pflanze befindlichen Lufttemperatur. Und diese Übereinstimmung ist um so prägnanter, als sie in beiden Fällen in auffallendem Gegensatz steht zur nächsten Umgebung (2—3 m entfernt).

Daß der Kalk (das Karbonat) für die Pflanze eine besondere Wirksamkeit hat, lernen wir eigentlich nicht von unseren Kalkpflanzen; denn das erhaltene Resultat, daß von den Wellenkalkpflanzen die einen besonders hohe, andere sehr niedere Kalkprozente vorziehen, ist nicht eindeutig, weil parallel mit diesen hohen und niederen Prozenten auch ein hoher und niederer Skelettbefund und im Gefolge davon eine ganz verschiedene physikalische Beeigenschaftung derselben Böden Hand in Hand geht.

Unbeschadet der Möglichkeit, daß der hohe und niedere Karbonatgehalt in diesen Fällen wirklich eine Rolle spielt, weisen viel sicherer die sog. Kieselpflanzen auf eine Sonderbedeutung des Karbonats im Boden hin; da dieselben mitunter streng den Kalk meiden.

Wohl belehren sie uns, daß der Kalk eine Bedeutung hat, welche diese aber sei, lehren auch sie nicht; und ich glaube auch weitere Beobachtungen im Freien werden hier nicht zum Ziel führen. Zur Lösung dieser Fragen müssen wir ins Laboratorium gehen und experimentell arbeiten, wie es ja schon vielfach und vielseitig geschehen ist.

In dieser Frage nach der chemischen Bedeutung des Kalkes werden wir auseinander zu halten haben; die unmittelbare Bedeutung des Kalkes als Constituens des Pflanzenkörpers und Nährstoff desselben wie seine Wirksamkeit im Pflanzenkörper; gerade in dieser Beziehung und nur in dieser, sind von den Botanikern schon lange Untersuchungen angestellt, anatomisch und experimentell; diese sind in unserer Literatur umläufig und brauchen hier nicht weiter betont zu werden.

Dagegen hat man sich, begreiflicherweise, bei uns um die Bedeutung des Kalkes im Boden selber weniger, oder eigentlich so gut wie garnicht gekümmert und diese Frage zu beantworten der Bodenkunde überlassen. Wie außerordentlich hoch von dieser Seite die Bedeutung des Kalkes als chemischer Körper eingeschätzt wird, dafür brauche ich bloß die Worte zu zitieren, die in Ramanns Bodenkunde, 2. Aufl., S. 209, stehen: "Kein anderer Bestandteil übt annähernd einen gleich starken Einfluß, wie der Kalk, namentlich der kohlensaure Kalk, auf die Eigenschaften der Böden aus" und, da auch ich in dieser Richtung nicht gearbeitet habe, für die spezielle Bedeutung des Kalkes im Boden auf seine Rolle bei der "Bodentätigkeit" (S. 212 und 391), auf seine flockende Wirkung (S. 255), seine Beziehung zu den Humussäuren (S. 132) hinweisen.

Wohl aber kann ich aus meinen vielfältigen Erfahrungen im Freien von der überaus großen Sondernatur des Kalkbodens ein Wort reden:

Der Kalkboden ist der lebendigste von allen Böden; denn selbst sein Skelett ist lebendig, weil es ewig beweglich und veränderlich ist. Jeder Tropfen meteorischen Wassers nagt an dem Skelett und verändert es mechanisch wie chemisch, daher auch aus dem Kalkboden jeder andere Boden werden kann. — Die aus dem Skelett gewonnenen Lösungen haben ihrerseits die entschiedensten Wirkungen in der Feinerde und im Bodenwasser.

Die Lebendigkeit speziell unseres Kalkbodens wird aber nicht bloß durch die oben angedeutete chemische Wirksamkeit bestimmt. Unter den physikalischen Eigenschaften möchte ich die Dichtigkeit der Kalkpartikeln nicht unterschätzt wissen, welche das Eindringen des Wassers in die Skelettstücke verhindert, das rasche Abtrocknen der Oberfläche ermöglicht und dadurch, wie wir anderwärts sehen werden, recht eigentlich die Xerothermie hervorruft — ein großer Gegensatz zum Sandstein.

Unser Kalkboden wird aber ganz besonders dadurch ein lebendiger Boden, daß seine Skulptur bzw. die seines Muttergesteins eine besonders große Massenbeweglichkeit, und damit eine rastlose Veränderung der physikalischen Eigenschaften zur Folge hat.

Kein Gestein ist von Natur so wenig geeignet größere ebene Flächen zu liefern, wie der verwitternde Wellenkalk, geneigte Flächen bis auf die kleinsten Dimensionen wiegen vor. Damit ist der Tätigkeit des Wassers ganz besonders Gelegenheit zu stetiger Umlagerung, zum Schwemmen und Schlemmen geboten und zur feinsten Nüancierung der physikalischen Eigenschaften des Bodens.

Der Jura ist in dieser Beziehung das Brudergestein des Wellenkalks und es ist kein Zufall, daß dieser seinerzeit der Ausgangspunkt der "physikalischen Bodentheorie" geworden ist.

In all diesen Dingen ist der Kieselboden der diametrale Gegensatz. Sein Skelett ist und bleibt gewöhnlich, weil absolut unveränderlich, tot. Von ihm geht keine Wirkung auf die Feinerde. Unser Kieselboden ist der trägste von allen, seiner Abstammung aus dem Wüstensand heute noch würdig.

#### Tabellen.

# 1. Kalkpflanzen, die sich bisher auf der Leite wirklich heterotopisch erwiesen haben,

#### I. Libanotis.

- 1. Auf der Halde am Krainbergfuß, in der Nähe der % Breccie des Wellendolomits 28,41
- 2. Im Krainbergwald, auf humosem, mit Kalksteinchen durchsetztem Boden 9,09
- 3. Halde unter dem Felssturz, die Pflanze zu hunderten 37,73
- 4. Im Leitewald, am Wegrand, Boden oben humos, in der Tiefe Röt 9,00

| z. Linosyris.                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Am Rande des Leitewaldes, auf rotem Boden, zu-<br>gleich mit Amellus und Cervaria<br>2. Senkung am Weinbergpfad, Boden rot, der aus den                                                                                          | 5,79  |
| Wurzeln genommene Gesamtboden, der kleine weiße<br>Steinchen enthält                                                                                                                                                                | 5,68  |
| 3. Amellus.                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1. Im Röt, 50 m unterhalb der großen Buche, auf einem Luzerneacker                                                                                                                                                                  | 27,50 |
| 2. In der Senkung der Leite, mit sonstigen Kalkpflanzen,<br>blaugrauer und gräulicher Ton                                                                                                                                           | 4,53  |
| 3. Auf rotem Boden über dem Wintrichschen Stein-<br>bruch gegen den Wald                                                                                                                                                            | 26,59 |
| 4. Bupleurum falcatum.                                                                                                                                                                                                              |       |
| Auf der Leite am Waldrand, im Röt, gegen den Steinbruch am Roten Berg                                                                                                                                                               | 2,96  |
| 5. Helianthemum polifolium.  Ein einziges Exemplar, das ich mit anderen Kalk- pflanzen am Waldrand der Leite in der Senkung fand, zeigte im Gesamtboden, der dunkelgefärbt, aber graue, feste Mergelstückchen enthielt, an Karbonat | 3,08  |
| 2. Kalkpflanzen auf der Leite, die dort nicht heterotopisch sind, so auf wirklich kalkfreiem Boden wachsen.                                                                                                                         | nder  |
| ı. Cytisus nigricans.                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1. Im Krainbergwald, auf humosem Boden, mit dem<br>Erdbohrer die Bodenschicht bis zu 40 cm gleich-                                                                                                                                  |       |
| mäßig genommen 2. Hinter der Scherenburg in Gemünden, aus dem Wald, Buntsandstein, Boden der Wurzeln                                                                                                                                | 27,5  |
| 2. Cervaria rigida.                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1. Am Rand des Leitewaldes auf echtem Röt mit Amellus und Anthemis tinctoria 2. An einer anderen Stelle, auf Röt, am Leitewaldrand                                                                                                  | 1,8   |
| 3. Hippocrepis comosa.                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1. Auf der Südseite des Maingestellgrabens mit dem<br>Erdbohrer gelblichgrauen Boden bis zu 40 cm Tiefe                                                                                                                             |       |

| genommen: Erde von 10-20 cm Tiefe                     | = 56,00                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| " " 20—40 cm "                                        | 68.64                           |
| 2. Pflanzen auf dem Kopf der Leite gegen den Bahn     | hof = 0.                        |
| 4. Anthemis tinctoria.                                |                                 |
| 2. Auf graurötlichem Weinbergsboden, in dem Nive      | P211                            |
| des obersten Buntsandsteins                           | 12,96                           |
| 2. Auf grauem Boden in einem Weinberg in der Na       | ähe                             |
| der Breccie (Wellendolomit des Krainbergs)            | 9,78                            |
| 3. In Ritzen des echten Wellenkalks, Burgweg, Mü      | ihl-                            |
| bach                                                  | 32,39                           |
| 4. Ebenda, auf einem Wellenkalksims                   | 26,82                           |
| 5. Auf Rötboden am Rande des Leitewaldes geg          | gen                             |
| den Krainberg                                         | 4,55                            |
| 6. Auf den Buntsandsteinhalden des Steinbruchs, in za |                                 |
| losen Exemplaren. (Schutt aus dem Voltziennive        | au) = o                         |
| 5. Vulneraria.                                        |                                 |
| 1. Aufstieg zur Leite am Bahnhof Gambach, ro          | ter <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| Boden                                                 | 6,25                            |
| 2. Ebenda, an einer zweiten Stelle                    | 3,18                            |
| 3. Kopf der Leite, mehrere Quadratmeter sehr schö     | one                             |
| Vulneraria-Pflanzen                                   | =0                              |
| 4. Über dem Aufstieg zur Leite                        | = 0                             |
| 6. Pulsatilla.                                        |                                 |
| 1. In der Senkung der Leite, wo Amellus, Cervan       | ria, %                          |
| Helianthenum vulgare u. a. Kalkpflanzen stehen        | 2,27                            |
| 2. An einer zweiten Stelle dort, mit 0,5 mm Sieb      | 2,28                            |
| 3. Am Kopf der Leite auf Buntsandstein                | 1,70                            |
| 4. Ebenda, andere Stelle                              | = 0                             |
| 5. Am Aufstieg zur Leite vom Bahnhof, Buntsandste     |                                 |
| 6. Am Dolomitbruch des Krainbergs                     | 48,29                           |
| 7. Andere Stelle, ebenda                              | 53,64                           |
| 7. Inula hirta.                                       |                                 |
| r. In der Senkung der Leite                           | 1,70                            |
| 2. Am Leitewaldrand bei den Steinbrüchen              | = 0                             |

Am Hang des Leitewaldes gegen das Gambacher Tälchen, unmittelbar am Aufstieg vom Bahnhof stehen Dutzende von Anemone silvestris (8), auf absolut kalkfreiem Sandstein. — Dort auch Phleum Boehmeri und Fragaria collina.

| 9. Galium glaucum.  1. Auf halber Höhe des Roten Berges, am Weinbergspfad, auf rötlichem Boden, Karbonat des Gesamtbodens  2. Dieselbe kräftige Pflanze am Waldrand der Leite, auf der Höhe, Rötboden                                                                                                                  | %<br>5,91                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10. Alyssum montanum.  1. Auf Röt, am Rand des Leitewaldes, in der Nähe des Senkung  2. Ebenda, an anderer Stelle                                                                                                                                                                                                      | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 3,98 = 0 |
| 3. Kieselpflanzen der Leite.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| <ol> <li>Teucrium Scorodonia.</li> <li>Pflanzen im Leitewald. Spuren von Karbonat</li> <li>Aus dem Wald hinter der Scherenburg bei Gemünden</li> <li>Gartenpflanzen. Hort. bot. Wirceb.</li> <li>a) Aus der Unterfränkischen "Gliederung"</li> <li>b) Aus dem "System"</li> <li>c) Aus den "Arzneipflanzen"</li> </ol> | 9/0 = 0<br>= 0<br>= 3,98<br>4,21     |
| 2. und 3. Calluna und Vaccinium.  Am Hang der Leite, nebeneinander wachsend auf Röt,  Karbonat  4. Sarothamnus scoparius.                                                                                                                                                                                              | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 3,4 1    |
| <ol> <li>Zahlreiche Büsche in einer Schlucht vor Wernfeld,<br/>mainaufwärts der südlichste Standort meines Gebietes.<br/>Karbonat</li> </ol>                                                                                                                                                                           | °/ <sub>0</sub> = 0                  |
| <ol> <li>Bad Orb, auf unterem Buntsandstein</li> <li>Ebenda, auf Leberschiefer, am Molkenberg</li> <li>Bad Ems am Bäderley Karbonat</li> </ol>                                                                                                                                                                         | = 0                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |

# Bodenphysikalisches und Klimatisches.

I. Bodenbau. II. Bodenwasser. III. Temperatur. IV. Hygrometrisches. V. Anemometrie.



# I. Bodenbau (Bodenmorphologie).

#### 1. Bodenprofil.

Bei der Betrachtung der chemischen Beschaffenheit haben wir in einem kleinen Kapitel bereits Kenntnis erhalten, daß der Boden im senkrechten Durchschnitt in verschiedener Höhe einen sehr verschiedenen Karbonatgehalt besitzen, wie auch verschiedenes physikalisches Verhalten aufweisen kann.

Wir haben damit das sog. "Bodenprofil", den "senkrechten Schnitt" des Bodens (Nowacki S. 29—53), die "Schichtenfolge" (Ramann S. 231—235) berührt, dessen Hauptteile, oberer und unterer, unter dem Namen "Krume" und "Untergrund" bekannter sind.

Es wird nötig sein, daß wir hier eine allgemeinere Betrachtung des Bodenprofils auf dem Wellenkalk anstellen.

Beim Kulturboden, in der Landwirtschaft, ergab sich ganz von selbst, daß man auf dem Ackerfeld eine obere Schicht, die von den Werkzeugen bearbeitet und gleichmäßig gemacht und die gewöhnlich durch Pflanzen- und Tierreste braun oder schwärzlich gefärbt ist, die Ackerkrume und darunter eine unbearbeitete, unveränderte (unverwitterte) Schicht, den Untergrund unterscheiden mußte.

Wenn auch das Kriterium, das auf dem Kulturboden für die Entscheidung maßgebend ist, auf dem Natur-(Wild-)Boden gar nicht angewendet werden kann, so ist gleichwohl der Regel nach auch im Wildboden eine obere, der Krume entsprechende Schicht, in welcher die Hauptmasse der Wurzeln sich findet, und durch Absterben derselben Humus entsteht, zu unterscheiden, für die wir den Namen Krume, Obergrund (Now.) oder Oberboden (Ram.) anwenden werden. Der darunter liegende oder weniger verwitterte Boden, in dem in den meisten Fällen die Wurzeln noch sehr bedeutungsvoll Eintritt nehmen, mag bei uns auch "Untergrund" heißen.

Ramann, der mit dem Waldboden rechnet — im Grunde genommen ein Mittelding zwischen Wild- und Kulturboden — und

für den Forst selbstverständlich große Tiefen im Auge behalten muß, hat zwischen den oben genannten zwei Teilen des Profils noch eine mittlere halbverwitterte Schicht unterschieden, in der "die hauptsächlichste Verbreitung der Baumwurzeln stattfindet". Seine Dreiteilung des Bodens lautet: Oberboden, Unterboden und Rohboden. Für unsere wesentlich kraut- und staudenartigen Pflanzen genügt, soweit ich Erfahrung habe, die übliche Zweiteilung.

### Obergrund.

Es gibt Fälle, in welchen eine Teilung des Bodens im Oberund Untergrund nur künstlich und willkürlich möglich erscheint. Das ist z. B. bei den Böden, die aus echtem Wellenkalk hervorgehen, bei den Fels- und Schotterlehm am Neuberg, Steilweg, Krainberghang usw. der Fall. Da wächst der oberflächlich grobkörnige Schotter nach unten ganz allmählich zu normalem und unverändertem Gestein zusammen. Nirgends kann man eine bestimmte Stelle bezeichnen, wo chemisch oder physikalisch eine scharfe Grenze ist.

Den krassesten Gegensatz dazu, Ober- und Untergrund scharf gegeneinander abgeschnitten, finden wir auf dem Plateau, wenn der Obergrund aus Löß besteht. Dieser nach Farbe, Körnung, chemischer Beschaffenheit so appart charakterisierte Teil erscheint scharf abgesetzt gegen den Untergrund, der aus Schaumkalk (hoher Kalbenstein), echtem Wellenkalk (Krainberg) oder Mergelschiefer besteht. Es gibt aber Fälle, wo auch hier Mischungen an der Grenze stattfinden.

Aber auch ohne daß Löß mit ins Spiel kommt, können beim reinen Verwitterungsboden große und scharfe Gegensätze zwischen Ober- und Untergrund auftreten; beispielweise, wenn aus Mergelschiefer entstandener staubförmiger Boden, auf einer harten Wellenkalk-, auf einer Myophorienplatte aufliegt. Oder wenn angeschwemmter feiner Mergelboden einen harten Wellenkalksims bebedeckt. — An der Grenze des Wellendolomits gegen den Röt habe ich den Fall gesehen, daß grauer ziemlich kalkhaltiger Obergrund auf rotgefärbtem Untergrund liegt.

Wie schon öfter hervorgehoben, ist es eine maßgebende Eigentümlichkeit des Obergrundes auf unserem Gebiet, daß er eine außerordentlich geringe Mächtigkeit besitzt, sehr flachgründig ist.

In der später folgenden Betrachtung der Wasserkapazität unserer Bodenarten, wird ausführlich zu zeigen sein, daß lange nicht alle Bodenarten unseres Wellenkalkes, wie man glauben könnte, an sich eine besonders geringe Wasserkapazität haben — im Gegenteil, Löß und Mergel z.B. haben unter Umständen größere Kapazität als unsere besten Kulturerden. Was aber auch diese dann außerordentlich "dürr" machen kann, ist ihre minimale Mächtigkeit.

Auf dem Plateau kommt es vor (z. B. Maingestellgraben, Neuberg), daß auf quadratmetergroßen Myophorienplatten der Obergrund nur Messerrücken dick liegt, gleichwohl Zwergpflänzchen nährend. — Auf den eben genannten Simsen, welche von harten Bänken im echten Wellenkalk gebildet werden, bewohnen Koeleria und Brunella eine Mergelerde häufig von nur 5—10 cm Dicke, wahre Filzfladen mit ihren Wurzeln bildend. Recht häufig ist freilich auch Obergrund von 10—25 cm Mächtigkeit, dickerer ist nicht mehr gewöhnlich, und von geringer Erstreckung. — Ein Beispiel, das zugleich zeigt, wie bei ein und derselben Pflanze, die Krume an verschiedenen Stellen des Gebietes, recht verschieden sein kann, nehme ich von Teucrium montanum.

- 1. Neuberg I, Mergelschieferboden, Krume 12 cm (darin 17,52 % Karbonat, während der Untergrund 44,32 % besitzt).
- 2. Neuberg III, ähnlicher Boden, 22—25 cm Gründigkeit. Pflanzen sehr gut gedeihend.
- 3. Ebenda messerrückendicke Krume, auf einer rissigen Myophorienplatte, durch welche Wurzeln in die Tiefe gehen. Zwergpflanzen.

Weitere Beispiele von Mächtigkeit des Obergrundes sind da und dort in den Untersuchungstabellen angeführt.

Für die Mächtigkeit der Krume des Wildbodens eine besondere Nomenklatur zu schaffen, liegt vorläufig kein Grund vor. Für die Kulturböden war eine solche Bedürfnis. Sie ist allerdings sehr einfach. Nach Ramann (S. 234) wäre unser Boden in die unterste Skala der Mächtigkeit zu stellen und müßte "sehr flachgründig" heißen; 15—32 cm "Gründigkeit" heißt der Boden "flachgründig". "Mittelgründiger Boden" (30—60 cm) ist bei uns eine große Seltenheit. Nach Nowacki ist 10—12 cm tiefer Obergrund "flach", 25—30 tiefer "tief" zu nennen (S. 49).

# Untergrund.

Wie außerordentlich durchlässig der Untergrund der meisten Wellenkalke ist, geht im allgemeinen schlagend daraus hervor,

daß nicht im Wellenkalk, sondern erst unter demselben, im Röt, ein Quellenhorizont sich bildet. Das Wasser rinnt also ungehindert durch ersteren, und fängt sich erst im letzteren. Ein weiterer Beweis bietet sich auch darin, daß der an sich wenig oder gar nicht karbonathaltige Röt durch permanente Infiltration mit Wellenkalkwasser kristallinische Kalkausscheidungen stellenweise recht auffallend enthält.

Der eigentliche Wellenkalk mit seinen ebenen oder wulstigen Absonderungsplatten von geringer Fläche und Dicke ist selbstverständlich ein äußerst durchlässiger Boden. — Am alleraugenfälligsten erscheint die Durchlässigkeit des Untergrundgesteins bei den Mergelschiefern, z. B. auf dem Maingestellplateau und Neuberg. Dort liegt das Gestein in wesentlicher Mächtigkeit, von einem Meter und mehr, in fast papierdünne Platten und Plättchen zerfallen, die auch senkrecht von zahlreichen Rissen und Spalten durchsetzt sind. Nichts beweist mehr die überaus große Wegsamkeit dieser Schiefer für Wasser, als die Tatsache, daß hier der Löß öfter i ja selbst 2 m tief zwischen den Schiefer hinunter geschwemmt ist.

An manchen Stellen sieht es aus, als ob der aus Mergelschiefer bestehende Untergrund lose hingeschüttete Scherben in größter Unordnung wären. An anderen Stellen sind fingerdicke Kalksinterkrusten auf den Schieferplatten abgelagert; die Wurzeln von Teucrium montanum, der Helianthema, Thymus usw. gehen mit leichter Mühe metertief in den Untergrund und bleistiftdicke Wurzeln von Holzgewächsen, zumal der Schleehe, lassen sich bis in 2 m Tiefe verfolgen, Und zuletzt noch: Zwischen den kaum sichtbaren horizontalen Spalten der dünnen Mergelschieferplättchen, findet man als Zeichen ihrer dennoch vorhandenen Wegsamkeit die schönsten Wurzelabdrücke und wahre Teppichstücke fein verfülzter Wurzeln.

#### Profilbilder.

Um eine Vorstellung vom Bau des Wellenkalkbodens auf meinem Gebiete zu geben, habe ich nachstehend eine Anzahl Profilskizzen nach der Natur gezeichnet, wie sie sich auf dem Plateau des Kalbensteins und des Maingestells gefunden haben. Sie waren durch Abgrabungen bei der Gewinnung von Steinmaterial frisch entstanden.

In allen ist, wie man sieht, der Obergrund durch Löß gebildet, der, nebenbei bemerkt, gewöhnlich kaffeebraun, mehlig fein

und so gut wie völlig kalkfrei ist. Unmittelbar unter demselben als Untergrund Mergelschiefer oder die oberste Schaumkalkbank.
Im speziellen stellen sich die Fälle folgendermaßen dar:



Fig. 1. Der Obergrund besteht aus einer mäßigen kaffeebraunen Lößschicht (a), die dem Schaumkalk (b) direkt aufliegt. Die typische Zwergvegetation wächst auf dem kalkfreien Löß, kommt aber sofort mit ihren Wurzeln auf den festen Untergrund, auf dem die Wurzeln kriechen, ev. durch zufällige Spalten tiefer eindringen in den unterlagernden Mergel (c).

Fig. 2. Ein analoger Fall, nur daß hier die Ungleichheit der Lößschicht sichtbar wird.



Fig. 3.

Fig. 3 und 4. Beide Figuren zeigen die Fälle, wo unter einer dünnen Lößschicht als Obergrund, eine ansehnliche sehr durchlässige Mergelschieferschicht Untergrund ist. In Fig. 3 ist die Lößschicht (a) 22 cm stark, darunter 80 cm dünner Schiefer (b),

von Schaumkalk (c) unterlagert. In Fig. 4 ist die Lößschicht (a) als Obergrund nur 3 cm dick, die Wurzeln gelangen alsbald in den 50 cm starken dünnschieferigen, mergeligen Untergrund (b) und ev. in die Schaumkalkbank (c).



Fig. 5. Der aus dickschieferigem Mergel bestehende Untergrund (b) von 50 cm verliert sich nach oben allmählig in den kalkfreien Lößobergrund (a), der nur 13 cm Mächtigkeit hat. Ein Fall, wo der an sich kalkfreie Obergrund für die Pflanze durch die Schieferstücke kalkhaltig wird.

# 2. Körnung.

#### Methode.

In den Untersuchungen über die Körnung des Bodens wildwachsender Pflanzen hatte ich, da ich keinen Vorgänger habe, freie Hand; und es durften ausschließlich meine eigenen Interessen maßgebend sein, welche Lochgröße im Sieb die Grenze von Skelett und Feinerde bestimmen sollte.

Bei den Kulturböden hat man sich bekanntlich bis auf den Tag noch nicht geeinigt (Wahnschaffe S. 22). Während Knop das <sup>1</sup>/<sub>4</sub>-Millimetersieb für die Scheidung von Skelett und Feinerde anwendet, nimmt Fesca für seinen "Feinboden" ein Sieb von 4 mm Lochweite. Dazwischen bewegen sich die Maßnahmen von Grandeau mit 1 mm, Wahnschaffe mit 2 mm und endlich von E. Wolff und Schöne mit 3 mm Weite.

Ich selber ging bei der Wahl des Siebes von dem Satze aus, daß der feinste Boden der wirksamste ist. Dieselbe Gewichtsmenge Boden hat im Pulverzustand eine ganz andere Wirkung, als wenn sie in 1 oder 2 oder 3 mm großen Trümmern vorhanden ist.

Nicht allein, daß sie in ersterem Falle in viel reichere und innigere Berührung mit der Wurzel und ihren Haaren kommt, es hängen ja auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens in erster Linie von der Größe des Kornes ab.

Mir scheint es, daß man die ganze Bedeutung des Bodens um so richtiger beurteilen kann; je genauer man die Menge der feinsten Bodenbestandteile kennt.

Aus diesem Grunde habe ich mich für das 0,5-Millimetersieb entschieden und nenne Feinerde (Ram. S. 216) alles was kleiner, Skelett, das was größer ist als  $\frac{1}{2}$  mm.

Als Siebe gebrauchte ich die von Dr. Rob. Muencke in Berlin (Katal. 62, S. 542) gelieferten, sehr genau gearbeiteten Rundlochsiebe (Alex. Müller) und zwar fünf Einheiten in mm 0,5—1,0—2,0—4,5—7,0. Größe der Siebplatte 10 cm.

Der Natur des Gegenstandes nach mußte ich mit geringen Erdmengen arbeiten. Ich nahm 50 g gut als Mittel ausgewählte Substanz, auch in den Fällen, wo ich event. eine größere Substanzmenge hätte verwenden können. Ich habe mich durch wiederholte Bestimmungen desselben Bodens überzeugt, daß man mit diesen Mengen bei sorgfältiger Überlegung und Ausführung für meine Intentionen recht gut übereinstimmende Zahlen erhält. So habe ich z. B. bei dem sehr ungleichen Boden von Festuca glauca in nacheinander gemachten zwei Bestimmungen einmal 69,45 %, das zweite Mal 70,96 % Skelett erhalten. Bei einer ebenso ungleichen Erde von Sesleria 67,7 % und 69,1 % Skelett. Bei skelettarmem Boden stimmen verschiedene Bestimmungen bis ½ % miteinander überein. Wie weit die Zahlen der Körnung in diesem Falle übereinstimmen und befriedigen, mag folgendes Beispiel lehren:

### Sesleria-Halde, Höhe des Krainbergs.

Von zweimal je 50 g wurde eine Skelettbestimmung gemacht. Sie ergab: a)  $71,26 \, {}^{0}/_{0}$ , b)  $67,6 \, {}^{0}/_{0}$ .

Die Körnung ergab bei a): 
$$0/0$$
 bei b):  $0/0$   
> 7 mm 21,11 g = 42,22\frac{1}{2}\)
> 4,5 , 7,56 , = 15,12\frac{2}{2}\)
> 2 , 4,29 , = 8,58 4,66 = 9,32
> 0,5 , 2,53 , = 5,06 2,83 = 5,66
33,89 (67,78)

<sup>1) 31</sup> Steinchen.

<sup>2) 63</sup> Steinchen.

<sup>3) 25</sup> Steinchen.

<sup>4) 70</sup> Steinchen.

Hier mag denn auch mit einem Beispiel belegt werden, wie, selbstverständlich, die Karbonatbestimmungen verschieden ausfallen, wenn man verschiedene Siebweite zur Bestimmung nimmt.

Ein Sesleriaboden (Krainberghöhe) ergab bei der gewöhnlichen Siebweite von 0,5 mm =  $44,20\,^{0}/_{0}$  Karbonat, bei Lochweite 2 mm =  $51,43\,^{0}/_{0}$  Karbonat.

Ein analoges Beispiel ist oben S. 22 u. 23 Nr. 5 und 6 vom Löß angeführt.

#### a) Skelett und Feinerde von fünf Hauptbodenarten.

# 1. Felslehne (Schotterboden).

| Ort                    | Vegetation           | Skelett | Feinerde | Bemerkungen<br>Wassergehalt |
|------------------------|----------------------|---------|----------|-----------------------------|
| 1. Steilweg am Main-   | Teucrium mon-        |         |          |                             |
| gestell, oberflächl.   | tanum, Thymus        |         |          |                             |
| Schicht                | Sesleria, Hel. canum | 42,82   | 57,18    | 13,6                        |
| 2. Ebenda 2 cm tief    |                      | 46,73   | 53,27    | 10,8                        |
| 3. Nordseite d. Main-  | Die gewöhnlichen     |         |          |                             |
| gestellgrabens         | Wellenkalkpflanzen   | 51,04   | 48,96    | _                           |
| 4. Am Neuberg          | Teucrium mon-        |         |          |                             |
| A TT                   | tanum                |         | 56,13    | 11,22                       |
| 5. Am Hammersteig      | Zwergvegetation      | 65,62   | 34,38    | 8,40                        |
|                        | 2. Sesleria-Hald     | le.     |          |                             |
| 1. Steilweg, 2 cm      | H. canum und         |         |          |                             |
| unter der Ober-        | polifolium, Teu-     |         |          |                             |
| fläche, 30. März 07    | crium montanum       | 62,82   | 37,18    | 7,29                        |
| 2. Oberfl. Schichte,   |                      |         |          |                             |
| vom 21. Januar         | Desgl.               | 63,62   | 36,38    | 2,47                        |
| 3. Ebenda, 7. April 07 |                      | 47,34   | 52,66    | 3,80                        |
| 4. Ebenda, andere      |                      |         |          |                             |
| Stelle                 | Profession .         | 71,26   | 28,74    | erente.                     |
|                        | 3. Zwergboden        | •       |          |                             |
| 1. Lößboden, Neu-      | Koeleria, Carex      |         |          |                             |
| berg                   | humilis, Teucrium    |         |          |                             |
|                        | mont., Helianth.     |         |          |                             |
|                        | canum                | 10,76   | 89,22    |                             |
| 2. Mergelboden         | Pulsatilla, Fest.    |         |          |                             |
| Maingestell II         | ovina, Thymus usw.   | 43,36   | 56,64    | 6,39                        |
|                        |                      |         |          |                             |

# 4. Schlemmboden.

|    | Ort               | Vegetation          | Skelett  | Feinerde | Bemerkungen                     |
|----|-------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 1. | Neuberg           | Brachypodium        | 0        | 100      | Der ganze Bo-<br>den geht durch |
|    |                   |                     |          |          | das 0,5 mm-                     |
| 2. | Höhe des Main-    | Brunella, Koeleria, |          |          | Desgl.                          |
|    | gestellgrabens    | Brachypodium        | 0        | 100      |                                 |
| 3. | Im Maingestell-   |                     |          |          |                                 |
|    | graben            | продоления          | 5,63     | 94,37    |                                 |
|    |                   | 5. Rötboden.        |          |          |                                 |
|    | Ort               | Vegetation          |          | Skelett  | Feinerde                        |
| 1. | Walrand der Leite | Inula hirta         |          | 33,24    |                                 |
| 2. | Ebenda            |                     |          | 18,0     | 82,0                            |
| 3. | Ebenda            | Origanum, Anthen    | nis tino | >-       |                                 |
|    |                   | toria               |          | 26,70    | 73,30                           |
| 4. | Ebenda            | 904killist          |          | 35,0     | 85,0                            |

# b) Skelett und Feinerde von Charakterpflanzen.

# 1. Festuca glauca.

| Ort                              | Skelett  | Feinerde | Bemerkungen                                        |
|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|
| 1. Bestände auf dem Kalben-      |          |          | Karbonat <sup>0</sup> / <sub>0</sub>               |
| steinplateau                     | 65,8     | 34,2     | 46,59                                              |
| 2. Bestände über dem Felzsturz   | 42,6     | 57,4     | 64,77                                              |
| 3. Felslehne am Krainberg.       | 69,48    | 30,52    | 51,13                                              |
| 4. Beider Schirmeiche im Falken- |          |          |                                                    |
| graben                           | 77,00    | 33,0     | 48,69                                              |
|                                  |          |          |                                                    |
| 2. Melica                        | ciliata. |          |                                                    |
| 1. Kalbensteinplateau.           | 81,6     | 18,94    | 60,24                                              |
| 2. Neuberg III                   | 35,66    | 64,34    | 57,95                                              |
| 3. Hinter dem Burgweg            | 70,80    | 29,20    | 44,32                                              |
|                                  |          |          |                                                    |
| 3. Teucrium                      | montan   | um.      |                                                    |
| 1. Am Fuß des Falkengrabens      | 93,6     | 6,4      | Ein Riesenexem-<br>plar. — Bodenkorn<br>erbsengroß |
| 2. Neuberg I                     | 36,62    | 63,38    |                                                    |

| Ort                             | Skelett<br>°/ <sub>0</sub> | Feinerde | Bemerkung <b>e</b> n                                                       |
|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4. Lactuca                      | quercii                    | na.      |                                                                            |
| ı. Geröllboden                  |                            |          |                                                                            |
| (echter Wellenkalk)             | 34,50                      | 65,50    |                                                                            |
| 2. ,,                           | 42,78                      | 57,22    | _                                                                          |
| 3. ,,                           | 33,20                      | 66,80    | -                                                                          |
| 4. " "                          | 64,54                      | 35,46    |                                                                            |
| 5. Helianthe                    | mum ca                     | num.     |                                                                            |
| 1. Am Steigbild                 | 36,8                       | 63,2     | Körnung erbsen-<br>bis hirsekorngroß                                       |
| 2. Ebenda                       | 59,58                      | 40,50    |                                                                            |
| 6. Brunella ş                   | grandifl                   | ora.     |                                                                            |
| Am Steigbild                    | 10,4                       | 89,6     | _                                                                          |
| 7. Brachypodi                   | um pinn                    | atum.    |                                                                            |
| 1. Krainberg                    | 52                         | 48       | Vom Skelett waren<br>41 º/o größer als<br>4,5 mm                           |
| 2. ,,                           | 13,8                       | 86,2     | _                                                                          |
| 3. Bei Veitshöchheim            | 7,4                        | 92,6     |                                                                            |
| 4. Ebenda, am Bahndamm          | 32,89                      |          | _                                                                          |
| 8. Pilo                         | sella.                     |          |                                                                            |
| 1. Hammersteig                  | 38,36                      | 61,64    | Einzeln auf offenem<br>Boden                                               |
| 2. Ebenda                       | 35,66                      | 64,34    | _                                                                          |
| 3. "                            | 54,26                      | 45,74    | Mit Achillea,<br>Potentilla, Cera-<br>stium usw. ge-<br>schlossen wachsend |
| 4. Neuberg I                    | 5,4                        | 94,6     |                                                                            |
| 9. Stipa o                      | apillata                   | l.       | 77. 1                                                                      |
| 1. Falkengraben, unterer Gürtel | 22.6-                      | 66       | Karbonat <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                                       |
| 2. Am Ilb                       | 33,60                      | 66,40    | 32,38                                                                      |
| 3. Am Rosenholz (Löß!)          | 37,18                      | 62,82    | 9,57                                                                       |
| (100:)                          | 0,16                       | 99,84    | _                                                                          |

| 10. Koeleria                                       | Skelett  % Crists | Feinerde       | Bemerkungen<br>Karbonat <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Über dem Felssturz, 20. Mai                     | CIISCA            | . La.          |                                                     |
| 1903 2. Ebenda 3. Maingestell I, Plateau, 27. März | 0,69<br>3,58      | 99,31<br>96,42 | 1,37<br>5,50                                        |
| 1903                                               | 13,59             | 86,41          | 15,0                                                |
| 4. An der Schirmeiche                              | 13,60             | 86,40          | 9,4                                                 |
| 5. Maingestellhang                                 | 24,36             | 75,64          | 15,50                                               |
| 6. Ebenda                                          | 27,80             | 72,20          | 18,37                                               |
| 7. Neuberg                                         | 28,04             | 71,96          | 17,50                                               |

Es ist mir nicht möglich gewesen, so zahlreiche Skelettanalysen von den einzelnen Charakterpflanzen des Gebietes zu machen, daß daraus sichere Schlüsse gezogen werden können, ob dieselben an bestimmte Prozentgehalte gebunden sind; dazu reicht die Arbeit eines Einzelnen nicht aus.

Gewiß ist von vornherein anzunehmen, daß die Pflanzen anpassungsfähig genug sind, auf Boden sehr verschiedener Prozente auszuhalten, aber ebenso wahrscheinlich, daß sie gewisse Prozentgrenzen vorziehen, also einen Normalprozentgehalt haben. Das zeigen einige meiner Pflanzen, die ich ausreichend analysiert habe, recht deutlich. So sind Festuca glauca(1), Melica(2), auch Teucrium montanum Pflanzen, die sehr skelettreichen Boden lieben, Brachypodium(7), Pilosella(8), auch Stipa und Koeleria Feinerde liebende Pflanzen.

### c) Skelett, Feinerde, Wassergehalt natürlicher Böden.

| Ort                                   | Skelett | Feinerde | Natürl. Wasser-<br>gehalt <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|---------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1. Moosiger Waldboden der             |         |          |                                                       |
| Leite, 18. April 1907                 | 22,36   | 77,64    | 28,8                                                  |
| 2. Calluna, eod., Waldrand da-        |         |          |                                                       |
| selbst                                | 7,20    | 92,80    | 20,0                                                  |
| 3. Rötboden, eod. ebenda              | 33,0    | 70,0     | 13,28                                                 |
| 4. Haldeboden am Krainberg,           |         |          |                                                       |
| Dolomitbruch links, 18. Febr.         |         |          |                                                       |
| 1905                                  | 31,66   | 68,34    | empend                                                |
| 5. Sesleriahalde am Steilweg,         |         |          |                                                       |
| 17. Febr. 1905                        | 49,50   | 50,50    | ··· 3,80                                              |
| Kraus, Pflanzengeographische Studien. |         |          | 6                                                     |

|                                   | Skelett | Feinerde | Natürl. Feuchtig-<br>keit <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| 6. Zwergboden vom Maingestell-    |         |          |                                                       |
| plateau 5. April 07.              | 43,36   | 56,64    | 6,39                                                  |
| 7. Boden einer Bergwiese bei      |         |          |                                                       |
| Lohr (Buntsandstein), Frühling    | 12,76   | 87,24    | 26,15                                                 |
| 8. Gartenerde, Arzneipflanzen-    |         |          |                                                       |
| quartier im bot. Garten 20. Sept. |         |          |                                                       |
| 1907. 5 cm unter der Ober-        |         |          |                                                       |
| fläche. Sehr trockenes Wetter.    |         |          |                                                       |
| a) Erste Probe                    | 34,56   | 65,44    | 4,80                                                  |
| b) Zweite Probe                   |         |          |                                                       |
| in der Nähe                       | 38,40   | 61,60    | 6,4                                                   |
| c) Dritte Probe entfernter        | 29,80   | 70,10    | 11,0                                                  |
|                                   |         |          |                                                       |

#### d) Korngröße.

1. Normaler Boden von Helianthemum canum, Krainberg. Südwest.

Zwei Parallelversuche von verschiedenen Stellen.

a) 72,6 g Substanz; Skelett waren 47,09 %; von dieser Substanz waren:

$$> 2$$
 mm also zwischen  
0,5 und 2 , = 16,45 = 22,66  $^{\circ}$ /<sub>0</sub>  
 $> 4,5$  ,, also zwischen  
2 und 4,5 , = 15,66 = 21,57 ,  
 $< 4,5$  , = 40,50 = 55,79 ,

b) 50 g Substanz ergaben 28,05 Skelett =  $56,10^{\circ}/_{\circ}$  Davon war:

> 2 mm, d. h. zwischen 0,5 und 2 mm  
= 
$$4.57 = 16.3 \, ^{0}/_{0}$$
  
>  $4.5$  also zwischen 2 und  $4.5$  mm  
=  $4.3 = 12.1 \, ^{0}/_{0}$  des Skeletts  
 $< 4.5 = 19.8 = 71.6 \, ^{0}/_{0}$ .

# 2. Mergelboden mit Zwergpflanzen.

Vom Maingestell II, Plateau, 5. April 1907. Aus den verflochtenen Wurzeln gesellig wachsenden Pulsatilla, Helianthemum polifolium und canum, Festuca ovina, Thymus, Brunella.

Natürliche Feuchtigkeit 6,39  $^{0}/_{0}$ . Volle Kapazität 40,0  $^{0}/_{0}$ . Das Gesamtskelett wog 43,36 g.

Davon war:

$$< 7$$
 mm 24,92 (Steinchen bis 1 cm groß)  
 $< 4.5$  ,,  $7,16$   
 $< 2$  ,,  $5.36$   
 $< 1$  ,,  $5.58$   
 $43,02$ 

3. Rötboden vom Waldrand des Roten Berges.

100 g hatten 33,4 g Gesamtskelett. Davon waren:

4. Schotterlehne am Hang des Maingestells in den Graben.

Der Boden wog frisch 172,57, trocken 149,02, hatte also 13,6% Wassergehalt.

Das Gesamtskelett betrug  $80.07 = 51.04 \, ^{0}/_{0}$ . Davon waren  $< 7 \, \text{mm} < 4.5 \, \text{mm} < 2 \, \text{mm} < 1 \, \text{mm} < 0.5 \, \text{mm}$ Skelett 36.17 16.35 15.81 10.80 2.94  $0/_{0} = 45.17$  20.4 17.2 13.5 3.6

5. Schotterboden mit Teucrium montanum vom Hammersteig.

Frischgewicht 115,870, trocken 102,95, Wassergehalt 11,22. Gesamtskelett 45,17 (= 43,87 $^{\circ}/_{\circ}$ ). Davon

6. Kleinkörnige Schotter vom Hammersteig mit Zwergvegetation.

Lufttrocken 141,720. Enthält  $8,40^{\circ}$  Wasser. Skelettgewicht  $92,99 = 65,5^{\circ}$ . Davon

| < 7 mm        | <4,5 mm | < 2 mm  | < 1 mm | <0,5 mm |
|---------------|---------|---------|--------|---------|
| 51,325        | 20,99   | 10,525  | 7,55   | 2,60    |
| 65 Steinchen  | ca. 100 | ca. 400 |        |         |
| 0/0 36,2      | 14,8    | 7,4     | 5,3    | 1,8     |
| es Trockenbod | ens.    |         |        |         |

de

#### 7. Schotterboden von der Felslehne am Steilweg.

Echte Felslehne mit Teucrium montanum, Sesleria Helianthemum canum, Thymus, Rosa pimpinellifolia, Libanotis.

a) Der Boden unmittelbar unter der Oberfläche. Frisch 129,39, trocken 111,820, Wasser 13,6, Skelett  $47,845=42,82\,^0/_0$ . Davon

$$<7 \text{ mm}$$
  $<4.5 \text{ mm}$   $<2 \text{ mm}$   $<1 \text{ mm}$   $<0.5 \text{ mm}$   
12.0 (1.9) 8.48 (12.05) 12.680 (11.3) 12.475 (7.6) 2.20 (10.7)

b) 1—2 cm unter der Lage a). Frisch 123,22, lufttrocken 109,81, Wasser 10,8 $^{0}$ /<sub>0</sub>. Gesamtsklelett 51,320 = 46,73 $^{0}$ /<sub>0</sub>. Davon

$$<7 \text{ mm} < 4.5 \text{ mm} < 2 \text{ mm} < 1 \text{ mm} < 0.5 \text{ mm}$$
 $22,580 \quad 9,940 \quad 10,290 \quad 8,510 \quad \text{Spuren}$ 
 $^{0}/_{0} \quad 20,6 \quad 9,0 \quad 9,4 \quad 7,9 \quad 0$ 
des Trockenbodens.

# II. Wassergehalt des Bodens.

Seit den grundlegenden Untersuchungen von Schübler ist ein unbestrittener Satz allerersten Ranges in der Bodenkunde, daß der Wassergehalt des Bodens — ich vermeide einstweilen das mehrdeutige Wort Kapazität — in erster Linie zusammenhängt, abhängig ist von der Körnigkeit des Bodens (Nowacki S. 66; Ramann S. 246).

Ich hatte bei meinen Untersuchungen rein empirisch — ohne mich um theoretische Bodenkunde gekümmert zu haben — immer wieder die Erfahrung gemacht, daß Korngröße und Wassergehalt des Bodens umgekehrt proportional sind; kein Wunder auf einem Boden, dem man diese Tatsache bei seinen Kornextremen einfach mit den Augen ansehen kann.

Bei der Folgenschwere dieses Satzes habe ich es für richtig gefunden, ihn durch spezielle Versuche auch zahlenmäßig zu belegen. Ich habe solche Belege nicht bloß für den Wellenkalk, sondern auch für Röt, Leberschiefer und Basalt. Sehr schöne Beispiele finden sich bereits im vorhergehenden Kapitel über den "Bodenbau" in der Tabelle 2a und 2c.

Neben diesem Fundamentalsatz für die Standortslehre steht im Abschnitt 3c ein Satz von nicht minderer Wichtigkeit, der, daß sich diese Verschiedenheit des Wassergehalts auf kleinstem Raum bewährt; Belege dafür auch an anderen Stellen zerstreut. Die anderen Abschnitte zeigen den Einfluß leicht verständlicher äußerer Faktoren auf den Wassergehalt und außerdem absolute Zahlen des Wassergehaltes auf unseren Böden, zum eventuellen späteren Vergleich mit Böden anderer Gegenden.

Der Abschnitt 8 wird zum Verständnis der Ursachen unseres Xerophytismus beitragen.

# Zur Methode der Wasserbestimmung.

Ich habe ganz allgemein, um den Wassergehalt meiner Erden festzustellen, Mengen, die selten unter 100 g betrugen, nicht, wie üblich bei 100—110 oder 120 getrocknet, sondern die Erden freiliegend lufttrocken und zwar zimmerlufttrocken werden lassen. Mehr wie lufttrocken können doch gewiß die Erden in der freien Natur nicht werden. Ich finde also durch meine Bestimmungen wieviel Wasser die Erden im Freien höchstens noch hätten ververlieren können.

Ich habe aber auch wiederholt mit meinen Böden Versuche angestellt über die Größe der Differenz zwischen meinen lufttrockenen und den bei 110° getrockneten. Ich fand sie so gering, daß ich bei meinen Zahlen völlig beruhigt sein darf. Einige Beispiele:

| )ıCı | ·                                                 | / 0     |
|------|---------------------------------------------------|---------|
| Ι.   | Sesleriaboden von Erlabrunn, lufttrocken          | 15,44   |
|      | 4 Stunden bei 100° =                              | 16,22   |
|      | nach 12 Stunden kor                               | ıstant. |
| 2.   | Derselbe Boden von anderer Stelle daselbst luft-  |         |
|      | trocken                                           | 14,39   |
|      | bei 100° 6 Stunden                                | 15,01   |
|      | nach weiteren 4 Stunden                           | =       |
| 3.   | Sesleriahalde vom Krainberg, 11. März 1909, luft- |         |
|      | trocken                                           | 9,54    |
|      | bei 100 <sup>0</sup> getrocknet                   | =       |
| 4.   | Rötboden vom Waldrand der Leite, lufttrocken      | 14,27   |
|      | eodem 10 Stunden bei 1000                         | 14,95   |
| 5.   | Ackererde von Erlabrunn, in der Ebene lufttrocken | 21,84   |
| Ŭ    | bei 100°                                          | 21,75   |
| 6.   | Schotterboden vom Krainberg, lufttrocken          | 12,11   |
|      | bei 1000 getrocknet                               | =       |
| 7.   | Das Gleiche aus der nächsten Nachbarschaft, luft- |         |
| ,    | trocken                                           | 16,42   |
|      | 6 stündig bei 100 0                               | 16,65   |

# Beispiele von Wassergehalt und Skelett.

|                                                | Wassergehalt. | Skelett <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. Schotterboden, auf der Felslehne am Neu-    |               |                                     |
| berg I. Hauptvegetation: offene Bestände       | >             |                                     |
| von Teucrium montanum                          | 11,22         | 43,87                               |
| 2. Derselbe, aus dem Maingestellgraben; Süd-   |               |                                     |
| hang                                           | 12,8          | 51,04                               |
| 3. Derselbe, vom Hammersteig                   | 8,4           | 65,62                               |
| 4. Schlemmboden, Mergel auf Neuberg III        | •             |                                     |
| Von 3 verschiedenen Stellen: a)                | 23,1          |                                     |
| b)                                             | 24,08         |                                     |
| c)                                             | 21,5          |                                     |
| 5. Basaltboden, aus dem Basaltbruch Hoher      |               |                                     |
| Berg, Bad Orb:                                 |               |                                     |
| a) Feinkörniger Boden                          | 13,69         | 41,08                               |
| b) Grobkörniger " a)                           | 6,39          | 80,1                                |
| ь)                                             | 6,93          | f 00,1                              |
| 6. Leberschiefer vom Molkenberg, ebenda-       |               |                                     |
| a) Feinkörniger Boden                          | 10,86         | 25,10                               |
| b) Grobkörniger " 2 mal                        | 4,80          | 1 0                                 |
| 2 mai                                          | 4,60          | 90,8                                |
| 7. Rötboden vom Roten Berg, mit Pulsatilla     |               | 38,6                                |
| 8. Roter Sandsteinboden, Cap San Martino bei   |               |                                     |
| Lugano                                         | 6,45          | 52,8                                |
| 9. Sesleriahalde. Böden von den verschieden-   |               |                                     |
| sten Stellen des Gebietes am Maingestell:      |               |                                     |
| Steilweg, 19. April 1907                       | 8,79          | 63,0                                |
| <del>-</del>                                   | 14,39         | 43,0                                |
|                                                | 15,44         | 47,0                                |
| 10. Sesleria in Felsspalten am Cap San Martino |               |                                     |
| bei Lugano, 31. März 1909:                     |               |                                     |
| Trockne Stelle                                 | 24,57         | 4,0                                 |
| Wasserstelle                                   | 30,02         | -                                   |
| ib. 2. April 1909                              | 20,80         | 2,70                                |
| Population D. 10.1. TT                         |               |                                     |

Resultate: 1. Der höchste Wassergehalt  $(24^{\circ}/_{\circ})$  wird bei ein Paar Prozent  $(4^{\circ}/_{\circ})$  Skelett erreicht;

- 2. der niedrigste Wassergehalt bis ca.  $4^{0}/_{0}$  bei  $90^{0}/_{0}$  Skelett, auch schon bei einigen  $60^{0}/_{0}$ ;
- 3. beträgt das Skelett etwa die Hälfte, sind also Skelett und Feinerde etwa in gleicher Menge im Boden,

dann stellt sich ein mittlerer Wassergehalt (10 bis  $12^{0}/_{0}$ ) ein.

| ı. | Wassergehalt | der | Hauptböden. |
|----|--------------|-----|-------------|
|----|--------------|-----|-------------|

|    | I. Halde.                                              | 0/0   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
| Ι. | 22. Jan. 1910, Tage mit Regen und Schnee, äußerst      |       |
|    | naß, Krainberg, Breccienniveau                         | 20,68 |
| 2. | 21. März 1907, am Dolomit des Krainbergs, feuchtes     |       |
|    | Wetter                                                 | 16,50 |
| 3. | 10. März 1909, feuchtes Wetter, Erlabrunn (Ravensberg) | 15,44 |
| 4. | 11. Dez. 1909, feuchte Tage, Krainberg                 | 10,42 |
| 5. | 7. April 1907, Krainberghang, sehr trocken             | 7,00  |
| 6. | Abnorme Trockenheit, 28. Sept. 1907, Krainberghang     |       |
|    | (Südwest)                                              | 1,19  |
|    | II. Fels- und Geröllehne am Steilweg.                  |       |
| I. | 23. März 1907, nasses Wetter                           | 13,60 |
|    | 7. April 1907, trocken                                 | 3,80  |
|    | (Vgl. die Halde I, 5.)                                 |       |
| 3. | Ebensolches Wetter, 30. März                           | 2,47  |
| 4. | Abnorme Trockenheit des 28. Sept. 1907                 | 0,82  |
|    | III. Rötboden, am Roten Berg.                          |       |
| Ι. | 18. April 1907, Regen, seit mehreren Tagen, drei ver-  |       |
| 1. | schiedene Proben: 11,06—15,76—13,03; im Mittel         | 13,28 |
| 2. | 22. Jan. 1910, Regentage, drei verschiedene Proben:    |       |
|    | 13,86—13,59—14,1; im Mittel                            | 13,85 |
|    | Bei veränderlichem Wetter am 11. März 1909 fand ich    | 14,27 |
|    | (Skelett $18^{0}/_{0}$ und $17,8^{0}/_{0}$ )           |       |
| 3. | 11. Dez. 1909, veränderliches Wetter                   | 12,92 |
| 4. | 10. Okt. 1909, mäßig feucht                            | 9,33  |
| 5- | 30. Okt. 1909, bei veränderlichem Wetter fand ich auf  |       |
|    | der Leite am freien Waldrand mit Südwestexposition     | 6,92  |
|    | an derselben Stelle, aber in Buschdeckung              | 15,80 |
| 6. | Abnorme Trockenheit, 28. Sept. 1907                    | 3,47  |

# IV. Schotter- und Schlemmboden verglichen.

Am Neuberg III, auf dem Plateau findet sich grober Schotterboden, grau, mit Teucrium montanum und aus dem Mergelschiefer stammender Schlemmboden mit der üblichen Zwergvegetation. 29. März 1907. Seit mehreren Tagen kein Regen. — Drei Proben auf je 1—3 qm Entfernung voneinander.

|    | Schotterboden | Schlemmboden |
|----|---------------|--------------|
| I. | 11,22         | 23,1         |
| 2. | 12,8          | . 24,0       |
| 3- | 8,4           | 21,5         |

Der Schotterboden war skelettreich, der Schlemmboden meist Feinerde.

# V. Löß und grauer Mergelboden.

Am 1. März 1905, bei mäßig feuchtem Wetter, auf dem hohen Kalbenstein.

Löß  $14,7^{0}/_{0}$ . Mergelboden  $12,42^{0}/_{0}$ .

## VI. Ackererden auf Buntsandstein.

| Ba | ad Orb. Im Orbtal, 18. Sept. 1909. Seit 2 Tagen dauern | der   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
|    | Regen.                                                 | 0/0   |
| I. | "Feuchte" Ackererde                                    | 21,10 |
| 2. | " zweite Probe von anderer Stelle                      | 23,77 |
| 3. | Lehmige Ackererde, "naß" (skeletthaltig)               | 16,7  |
| 4. | Feinster Schlemmsand, "naß"                            | 23,03 |
| 5. | Lehmiger, etwas gröberer Sand                          | 20,57 |

### VII. Gartenerde,

offizinelles Quartier des botanischen Gartens, 8. März 1909, aufgetauter Boden aus 5 cm Tiefe, über noch gefrorener Unterlage, breiartig, aber insofern nicht typisch "naß", als beim Ausheben kein Wasser abfloß. —

- Resultate: 1. Der höchste Wassergehalt des Wellenkalkbodens wurde in der Natur zu einigen 20% bei ein Paar Prozent (4%) Skelett gefunden; der niedrigste betrug etwa 1-4%;
  - 2. die gefundenen Zahlen bei Buntsandstein-, Ackerund Gartenerdeboden (etliche 20%) zeigen, daßunser Boden den genannten Böden nicht nachzustehen braucht, doch sind die Schotter-, Geröllund Haldeböden in der Natur gewöhnlich trockner (etwa halb so trocken). Schlemmboden kann den Wassergehalt von Acker- und Gartenerde haben.

| 2. Wassergehalt des Wildbodens an nassen und trocknen Te                                                                                                                                                                                     | agen.                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I. 21. März 1907. Voraus ging wochenlang Regen und Schnee.                                                                                                                                                                                   | 0/0                           |
| 1. Aus den Wurzeln von Teucrium montanum, von der Halde am Dolomitbruch des Krainbergs. Vgl. dazu unten das Beipiel größter Trockenheit gleicher Stelle IV. 1.                                                                               |                               |
| 2 Fhonds and don Wannels and II i                                                                                                                                                                                                            | 16,50                         |
| Vgl. dazu unten IV. 4.                                                                                                                                                                                                                       | 2,40                          |
| 3. Ebenda am Waldrand aus den Wurzeln von Brachy-                                                                                                                                                                                            |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 16,80                         |
| Ein paar Tage später, die weniger regnerisch waren (26.                                                                                                                                                                                      | März                          |
| 1907), zeigt der offene Boden der Felslehne am Steilweg (Vegeta                                                                                                                                                                              | tion:                         |
| Hel. canum, Teucr. mont., Thymus)                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Bodenoberfläche $13,6^{\circ}/_{\circ}$ etwas tiefer $10,8^{\circ}/_{\circ}$                                                                                                                                                                 |                               |
| 10,0 / <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| II. 7. März 1907. Bei sehr trocknem Wetter, nachdem e 14 Tage ununterbrochen heiter und trocken gewesen.                                                                                                                                     | s <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| 1. Sesleriahalde am Krainberg                                                                                                                                                                                                                | 7,0                           |
| 2. Felslehne mit Sesleria am Steilweg 10-15 cm unter                                                                                                                                                                                         | 7,0                           |
| der Oberfläche (Skelett 47,34)                                                                                                                                                                                                               | 3,80                          |
| III. 30. März 1907 am Steilweg, bei schönem Wetter (auch vorhergehenden Tage). Gewöhnliche Schotterlehne mit Sti capillata, Sesleria, Helianthemum canum und polifolium oberste Lage 2,47°/ <sub>0</sub> 2-3 cm darunter 7,29°/ <sub>0</sub> |                               |
| IV. Abnorm trockner September 1907, der nur an 3 Tage                                                                                                                                                                                        | n                             |
| Regen zeigte. Untersuchung 28. Sept.                                                                                                                                                                                                         | 0/0                           |
| 1. Krainberg, Sesleriahalde                                                                                                                                                                                                                  | 4,33                          |
| 2. Buntsandsteinboden, Leite, Basis                                                                                                                                                                                                          | 4,03                          |
| 3. Leitewald, mit Vinca                                                                                                                                                                                                                      | 3,47                          |
| 4. Krainberghalde, aus den Wurzeln von Hel. canum                                                                                                                                                                                            | 0,82                          |
| 5. ,, ,, ,, ,, Sesleria                                                                                                                                                                                                                      | 1,19                          |
| 6. Krainberggipfel " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                     | 0,98                          |
| 7. Ebenda, Boden von Carex humilis 8. , Lößboden                                                                                                                                                                                             | 1,81                          |
| 9. Ravensberg, Halde mit Teucrium montanum, in 25 cm                                                                                                                                                                                         | ,,,,,                         |
| Tiefe                                                                                                                                                                                                                                        | 1,46                          |

| und      | Zum Vergleiche mögen folgende Zahlen vom gleichen anderen Orten dienen:                                   | Tage <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I.<br>2. | Waldboden der Leitesenkung<br>Wiesenboden am Bachrand im Gambacher Tal, an der                            | 12,10                            |
|          | Basis der Leite                                                                                           | 14,7                             |
| 3·<br>4· | Steiniger Boden am Mainufer, in der Nähe des Wassers<br>Trockne, braungewordene Wiesenfläche im Gambacher | 20,84                            |
|          | Tälchen                                                                                                   | 2,70                             |
| 5.       | Grüne Wiesenstelle, ein paar Meter von Nr. 4                                                              | 14,87                            |
| 6.       | Trockne Ackerböschung (grasig) im Maintal, am Main-                                                       |                                  |
|          | gestellgraben                                                                                             | 2,41                             |
| V. 1     | 1. März 1909. Veränderlich, zumeist, insbesondere die                                                     | Tage                             |
|          | vorher, heiteres Wetter.                                                                                  | 0/0                              |
| Ι.       | Sesleriahalde am Dolomitbruch. Vgl. I, 1                                                                  | 9,54                             |
| 2.       |                                                                                                           | ,,,,,                            |
|          | einander entfernt sind                                                                                    | 16,42                            |
|          |                                                                                                           | 12,11                            |
| 3.       | Rötboden am Waldrand der Leite                                                                            | 14,27                            |
| 4.       | Acker am Fuße der Leite, bei der Station                                                                  | 21,84                            |
|          | (An einem trocknen Tage 9,130/0.)                                                                         |                                  |
| VI.      | 18. April 1907. Regentag, auch die Tage vorher regne                                                      | erisch.                          |
| ı.       | Sesleriaboden am Steilweg                                                                                 | 9,39                             |
| 2.       | Röt am Waldrand der Leite                                                                                 | 13,03                            |
| 3.       | Aus den Wurzeln von Calluna auf dem Röt der Leite                                                         | 20,0                             |
| 4.       | Moosiger Waldboden auf der Leite                                                                          | 29,8                             |
|          |                                                                                                           |                                  |
| V        | II. 11. Dez. 1909. Regnerisch und feucht seit 14 Tage                                                     | en.<br>º/o                       |
| i.       | Teucrium montanum-Halde, Krainberg                                                                        | 10,42                            |
| 2.       | Helianthemum vulgare-Boden auf Röt, am Waldrand                                                           |                                  |
|          | der Leite                                                                                                 | 12,92                            |
| 3.       | Waldboden, aus den Wurzeln der Heidelbeere                                                                | 21,05                            |

Das Vorstehende behandelt die größte und geringste Feuchtigkeit im natürlichen Boden; die größte (Nr. I, VI und VII) ist  $10-20^{\circ}/_{\circ}$ , die geringste (Nr. II—V) ist  $1-7^{\circ}/_{\circ}$ . — Wie groß der Unterschied ein und desselben Bodens bei nassem und trocknem Wetter sein kann, zeigt besonders der Vergleich von Nr. I und IV.

Interessant ist der Vergleich unseres Bodens mit dem mesophytischen Wiesen- und Ackerboden (Nr. IV und V).

# 3 a. Wechsel des Wassergehaltes an verschiedenen Stellen beim Gang über den Kalbenstein.

|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ī. | Am 18. April 1907, einem Regentage mit vorausgeheregnerischem Wetter fand ich auf dem Gang vom Main ins Gambacher Tälchen folgenden Wassergehalt verschie Böden und Pflanzen:  1. Am Steilweg des Maingestellgrabens, auf der Halde 2. Auf der Mitte des Roten Berges im freien Röt 3. In den Callunawurzeln im lichten Leitewald 4. Im moosigen Waldboden der Senkung | gestell                                                   |
| 2. | Bei gleichfalls regnerischem Wetter am 30. Okt. 1909. über den Roten Berg:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gang                                                      |
|    | <ol> <li>Am Buntsandsteinhang beim Aufstig von der Station<br/>(Anemone silvestris!), Kiefernlichtung</li> <li>Auf dem Kopf der Leite, Pulsatilla!</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          | %<br>13,48<br>4,38<br>7,15                                |
|    | <ol> <li>Röt, frei am Waldrand der Leite mit Alyssum montanum, SWExp.</li> <li>Ähnliche Stelle mit Hippocrepis</li> <li>Stark bebuschte Stelle, in der Senkung am Waldrand mit Pulsatilla und Helianthemum polifolium</li> <li>Senkung im Weinbergspfad mit Linosyris</li></ol>                                                                                        | 6,92<br>9,01<br>17,67<br>18,28<br>13,58<br>13,73<br>15,18 |
| 3. | Natürlicher Wassergehalt von Röt- und Wellenkalkbod einem Frosttag, bei leichtem Schnee. 22. Jan. 1910. Geuchtigkeit:                                                                                                                                                                                                                                                  | en, an<br>Größte                                          |
|    | 1. Unterster Röt am Roten Berg. In 3 verschiedenen Proben:  a b c Ebenda fand ich am 11. Dez. 1909                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0<br>13,59<br>13,86<br>14,1<br>12,92                    |
|    | Ebenda fand felf am 11. Dez. 1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,7-                                                       |

2. Oberster Röt, gegen den Stadtweg

14,50

- 3. Unterster Wellenkalk, etwa im Niveau der Breccie, % % Teucrium montanum-Halde, gefrorener Boden 21,69 nicht gefrorene Stelle 20,68
- 4. Am Fuße des Ravensberges im Niveau des Wellendolomits bei größter Feuchtigkeit, am 10. März 1909 in 9—10 cm Tiefe des Bodens. Aufgetauter Bodenhang gegen Südwest:
  - I. Sesleriahalde, Wurzelboden, zwei Proben nahe beieinanderstehender Pflanzen
     I. Sesleriahalde, Wurzelboden, zwei Proben nahe beiing 15,44 und 14,39
  - 2. Bedeckter, etwas gefrorener Boden mit Hippocrepis, Pulsatilla, Moos (Skelett 13,25 %) 26,65
  - 3. Zum Vergleich nahegelegener Ackerboden mit 37,96 % Skelett 17,62

Das vorstehende gibt Bilder des Wassergehaltes des Bodens von den verschiedensten Stellen des Gebietes; während z. B. die Halde  $9^{\circ}/_{0}$  hat, hat der moosige Waldboden  $29^{\circ}/_{0}$ . (Nr. 1 — am 18. April).

#### 3 b. Verschiedener Wassergehalt der Pflanzen auf kleinem Raum.

1. 21. Jan. 1905. Unter dem Saupürgel, rechts von der Eussenheimerstraße; Plateauvegetation, unter einer 3 m hohen Wellenkalkmauer. Boden gefroren.

|   |       |     |           | Ve | ol. | 0/0 | des | Wassergehaltes |
|---|-------|-----|-----------|----|-----|-----|-----|----------------|
| ) | Boden | von | Pilosella |    |     |     | 2   | 9,0            |

- b) 0,5 m davon Canum-Boden 15,0
- c) 1 m davon Teucrium montanum 21,0
- 2. Plateau vom Neuberg III, am 2. Okt. 1909.
  - a) Brauner feiner Boden, trägt geschlossene Bestände von Brunella grandiflora, Koeleria, Thymus usw.
  - b) Offener Boden mit Helianthemum canum, grau und körnig.

|    |    | Karbonat | Gew. <sup>0</sup> / <sub>0</sub> Wasser | Skelett |
|----|----|----------|-----------------------------------------|---------|
| a) |    | 35,91    | 11,84                                   | 38,30   |
| b) | ** | 50,80    | 5,70                                    | 53,60   |

3. Neuberg I, 7. Okt. 1909, bei schönem mäßig trocknem Wetter, nach Regentagen. Auf dem wenig geneigten Plateau stehen auf kleinsteinigem Wellenkalkboden offen Festuca ovina und Helianthemum canum, dagegen ziemlich geschlossen Koeleria, Brachypodium, Brunella. Die Pflanzen standen im Umkreis von etwa 1½ qm.

|              | Wassergehalt<br>Gew <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Skelett | Davon kleiner<br>als 2 mm (in $^{0}/_{0}$ ) |
|--------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| canum        | 7,05                                            | 56,42   | 8,5                                         |
| ovina        | 8,14                                            | 59,50   | 9,1                                         |
| Koeleria     | 11,30                                           | 23,04   | 40,0                                        |
| Brunella     | . 16,64                                         | 15,05   | 41,0                                        |
| Brachypodium | 17,62                                           | 14,41   | 28,5                                        |

Ein außerordentlich schönes Beispiel für die ungleiche Wasserverteilung auf kleinstem Raum.

#### 3c. Meso- und Xerophyten auf kleinem Raum.

1. Am Steigbild stehen auf einer mit Schotter bedeckten, etwa 40 cm hohen schiefen Wellenkalkmauer offene Bestände von Teucrium montanum, in einer moosigen Vertiefung am Fuße dieser Mauer Pilosellabestände im Schluß. Die Erde ist bei Pilosella fast lauter Feinerde, der rein graue Boden von Teucrium enthält ziemlich viel bis erbsengroße Steinchen. 3. März 1905. Regentag, sehr naß.

Wassergehalt Gew.  $^{0}/_{0}$ : Teucriumboden 11,8 Pilosella 27,02 Vol.  $^{0}/_{0}$  fand ich: 21,17 39,06

2. An der "Landwehr", unter dem Saupürzel, findet sich eine 1,20 m hohe Felsmauer, auf derselben wächst Teucrium Chamaedrys, am Fuß derselben schöne Pilosellabestände. 25. Febr. 1905, trockner Tag.

Wassergehalt Vol.  $^0/_0$ : Pilosella 16,3 Teucrium Chamaedrys 13,2

3. An demselben Tag, ebenda, Pilosella am Fuße, und 1,5 m entfernt Teucrium montanum auf halber Höhe einer kleinen Geröllehne.

Vol. <sup>0</sup>/<sub>0</sub>: Pilosella 19,33 Teucrium montanum 13,33

Der Boden von Pilosella enthielt  $45,91^{0}/_{0}$ , der von Teucrium montanum  $61,25^{0}/_{0}$  Karbonat.

4. Desgleichen Pilosella und Helianthemum canum.

Gew.  $^{0}/_{0}$ : Pilosella 14,74 H. canum 9,8 5. Versuche um das Steigbild, an einem Regentag, 5. Febr. 1905 Mit Pilosella und Helianthemum, Pflanzen 0,5—1 m voneinander entfernt.

> a) Vol. <sup>0</sup>/<sub>0</sub>: Pilosella 17,55 canum 14,31 b) Gew. <sup>0</sup>/<sub>0</sub>: Pilosella 23,8 canum 13,54 c) Vol. <sup>0</sup>/<sub>0</sub>: Pilosella 37,9 canum 24,62

Der Pilosellaboden enthielt 24,77, der canum-Boden 34,52% Karbonat.

Resultat: Stets bewohnt der Mesophyt (Pilosella) einen wasserreicheren Boden als der Xerophyt.

#### 4. Wassergehalt auf Nord- und Südhang.

Am Maingestellgraben, 2. Nov. 1907.

1. Am Steilweg auf der Nord- und Südneigung einer Felslehne, mit Schotterboden, 2 m Abstand.

|                     | Südhang | Nordhang |
|---------------------|---------|----------|
| Wassergehalt Gew. % | 2,30    | 5,51     |
| Skelett             | 75,61   | 77,66    |

2. Begraste Böschung im Tal, in der Nähe des Bahngeleises, geschlossener Boden. 4 m Abstand.

|                     | Südhang | Nordhang |
|---------------------|---------|----------|
| Wassergehalt Gew. % | 3,91    | 12,59    |
| Skelett             | 51,32   | 30,90    |

In letzterem Beispiel ist der Wassergehalt des Bodens auf der Nordseite auffallend größer als in Nr. 1. Die Skelettbestimmung zeigt, daß derselbe hier nicht bloß durch die Exposition, sondern auch durch sehr viel größere Wasserkapazität hervorgerufen wird.

- 5. Nackter und geschlossener Boden (Vol. % und Gew. %).
- 1. 1. März 1905, auf einer Bruchstelle des hohen Kalbensteins liegt oberflächlich Löß 20 cm stark, darunter eine dicke Schaumkalkplatte und unter dieser grauer Mergel. Nasser Tag.

1. Die Lößdecke trägt geschlossen: Carex humilis, Helianthemum canum und polifolium usw.

Karbonat o. Wassergehalt in Vol.  $^{\circ}/_{\circ} = 28,52$ 

- 2. Der Mergelboden unmittelbar daneben mit 37,50°/<sub>0</sub>

  Karbonat hat Vol. °/<sub>0</sub> Wasser = 16,20
- 2. An demselben Tag, auf dem Maingestell-Plateau II. Auf ebenem Boden stehen auf Löß (höchstens i dem dick) geschlossene Zwergpflanzenbestände und auf entblößten Stellen unmittelbar daneben im Wellenkalkschotter offene Bestände von canum.

Gew.  $^{0}/_{0}$  Vol.  $^{0}/_{0}$ Die geschlossene Stelle zeigt Wassergehalt (Karbonat o) 24,4 37,0 Die offene Stelle (Karbonat 30,46 $^{0}/_{0}$ ) 14,9 25,65

- 3. Neuberg I, Plateau, 4. März 1905. Nach 2 Regentagen, trocknes Wetter. Boden grauer Mergel. An beiden Stellen der gleiche.
  - a) Geschlossene Decke aus Potentilla, Carex humilis, Erodium cicutarium. Wassergehalt Vol.  $^0/_0=30,56$
  - b) Offener Boden mit Teucrium montanum.

Wassergehalt Vol.  $^{0}/_{0} = 23,80$ 

Alle drei Beispiele zeigen gleichmäßig, daß offene Böden trockner sind als geschlossene; die Ursache dieser Verschiedenheit ist nicht immer dieselbe.

## 6. Wassergehalt von freiem und blattbedecktem Boden.

1. Offener Boden auf Maingestell II, bei sehr trockner Zeit, 11 Uhr morgens, Skelett fast o. 2. Juni 1905.

Freier Boden

Mit Blättern von Cirsium acaule bedeckt

2,2 % 7,1 % Wasser

2. 30. Mai 1905, 10 Uhr. Botanischer Garten.

Boden frei Boden mit Blättern von Plantago media bedeckt
4,01 0/0 Wasser

Die Feinerde (2 mm Sieb) desselben Bodens ergab:  $4,89^{0}/_{0}$   $6,51^{0}/_{0}$  Wasser 3. Ein gleicher Versuch mit Hieracium Pilosella. Feinerde (2 mm Sieb).

Freier Boden Bedeckter Boden  $3.64^{0}/_{0}$   $6.51^{0}/_{0}$  Wasser

#### 7. Wassergehalt in verschiedener Bodentiefe.

#### a) Sesleriahalde.

Am Fuße des Ravensbergs gelegen, durch anhaltendes regnerisches Wetter stark durchnäßt. Boden sehr feucht, fast "naß", 27. Dez. 1909. Die aufeinanderliegenden Schichten:

|                          | Natürliche<br>Feuchtigkeit | Volle Kapazität (Zylinderversuch) | Skelett |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| a) Oberflächliche Boden- |                            |                                   |         |
| schicht bis zu 1,5 cm    |                            |                                   |         |
| Tiefe                    | 5,59                       | 9,19                              | 89,7    |
| b) Darunter in 2-3 cm    |                            |                                   |         |
| Tiefe unter der Ober-    |                            |                                   |         |
| fläche                   | 11,18                      | 19,34                             | 56,6    |
| c) 4—5 cm unter der      |                            |                                   |         |
| Oberfläche               | 11,81                      | 18,60                             | 58,19   |

2. Sesleriahalde am Steilweg des Maingestells I, am 7. April 1907, nachdem es längere Zeit nicht geregnet und der Boden sehr trocken erschien.

| a) Die oberste Schicht  |      | (Trichterversuch) |       |
|-------------------------|------|-------------------|-------|
| selbst                  | 2,47 | _                 | 63,62 |
| b) 1,0—1,5 cm unter der |      |                   |       |
| Oberfläche              | 3,80 | 28,0              | 47,34 |
| c) 2-3 cm unter der     |      |                   |       |
| Oberfläche              | 7,29 | 32,2              | 62,82 |

3. Sesleriahalde am Maingestell II. Erde aus den Wurzeln der Pflanze, am 27. Dez. 1909 bei sehr regnerischem Wetter:

| Natürliche<br>Feuchtigkeit | Volle Kapazität (Zylinderversuch) | Skelett |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 19,23                      | 29,40                             | 30,0    |

Resultat: Nr. 1 zeigt die Zunahme der natürlichen Feuchtigkeit und der vollen Wasserkapazität mit der Tiefe, umgekehrt die Abnahme des Skeletts in dieser Richtung. Nr. 2 die große Trockenheit der Halde in der Hauptvegetationszeit gegenüber dem Winter-

zustand (Nr. 1 und Nr, 3). — Nr. 4 Verhältnisse des Schotterbodens.

4. Am Steilweg, dem Plateau nahe, zeigt Schotterboden 30. März 1907 an trockenem Tag, nach trockenen Tagen:

in den oberen Lagen 3-3 cm darunter  $2,47^{0}/_{0}$   $7,29^{0}/_{0}$  Wasser.

# 8. Einige Versuche über volle Wasserkapazität.

Der Wunsch, auf diesem methodisch sehr prekären Gebiet etwas neues zu schaffen — denn wer hätte bis auf den heutigen Tag an die Wasserkapazität von Wildböden, geschweige denn an die einzelner Wildpflanzenböden gedacht? — war es gewiß nicht, der mich veranlaßte diese Versuche anzustellen. Die Feststellung vergleichbarer, d. h. nach derselben Methode ermittelter Zahlen, war vielmehr unumgänglich, wenn ich nicht von vornherein auf jede Einsicht in die Ursache der Bodendürre meines Gebietes verzichten wollte.

Ist unser Wellenkalk so außergewöhnlich trocken und der Typus eines Xerophytenbodens, weil er an sich eine besonders geringe Wasserkapazität besitzt, d. h. ist die Bodendürre dem Wellenkalk angeboren oder wird die Trockenheit durch äußere Umstände hervorgerufen in Böden, die an sich anderen an wasserhaltender Kraft in keiner Weise nachstehn?

Nach meinen Untersuchungen — das sei gleich vorweggenommen — gibt es beides auf dem Wellenkalk. Der Wellenkalk hat Böden, welche die große Dürre des Sandbodens weit hinter sich lassen und das sind gerade die überaus charakteristischen echten Felslehnen und Haldeböden. Andere aber stehen an natürlicher Wasserkapazität unseren Wiesen-, Garten- und Ackerböden nicht im geringsten nach, und in diesem Falle sind es äußere Umstände, welche die ungemeine Trockenheit erzeugen und nur eine Xerophytenvegetation dulden. Und da begreift sich auch, daß mitten unter den Xerophyten da und dort mesophytische Bodenstellen auftreten können.

Von den verschiedenen, für die Bestimmung der Wasserkapazität ausgearbeiteten Methoden ist gewiß die Bestimmung der vollen Wasserkapazität "in natürlicher Lage im freien Felde" (Wahnschaffe S. 169) die beste. Aber das Heinrich'sche Verfahren z. B, daß hier in Frage gezogen werden könnte, ist viel zu umständlich, als daß damit zahlreiche Bestimmungen hätten gemacht werden können (ebenda S. 164—165), und ich hätte es bei der Entfernung meines Wohnortes von meinem Versuchsfeld überhaupt

gar nicht ausführen können. Ich war von vornherein auf den "Laboratoriumsversuch" angewiesen. Mögen meine Resultate "ungenauer" sein, vergleichbar sind sie, und das ist für mich die Hauptsache. Unter den gebräuchlichen Methoden dieser Art ist zweifellos die von E. Wolff mit den bekannten Zylindern handlich und leistungsfähig (a. a. O. S. 161).

Ich habe mit Vorliebe die markierten Glaszylinder zu 100 ccm, wie sie z. B. Rob. Muencke in Berlin liefert, benutzt; über die Ausführung des Versuchs, z. B. Frühling, Anleitung zur Bodenuntersuchung, 1904, S. 62. — Ich bestimme also gewöhnlich Gewichtsprozent. — In einem bin ich von der üblichen Methode abgewichen, was ich ausdrücklich hervorheben muß. Ich habe zur Feststellung der vollen Wasserkapazität nicht Feinboden, sondern die natürliche Wurzelerde der Pflanze in toto verwendet, hinterher aber das Skelett des Bodens (was >0,5 mm) festgestellt.

Mit dem Verfahren, den zu untersuchenden Boden mit gemessenen Mengen überschüssigen Wassers auf den Trichter zu bringen (Wahnschaffe S. 160 f.) habe ich lange nicht so sichere Resultate erhalten. Sehr gewöhnlich findet man, wie ja bekannt, besonders bei den Mergeln, die Kapazität zu hoch; seltener gibt die Methode mit der E. Wolffschen übereinstimmende Resultate. Ich teile unten eine methodische Vergleichsliste mit.

Im übrigen darf ich bestimmt annehmen, daß die von mir angewandte Methode zu den Schlüssen, die ich aus ihren Resultaten ziehe, berechtigt. Meine Zahlen sollen ja nicht als absolute Verwendung finden, sondern zu Vergleichen berechtigen.

# a) Volle Wasserkapazität unserer Böden nach zwei Methoden verglichen.

| Bräunlichgrauer Mergelboden,     mit Brachypodium, auf dem | Zylinder-<br>methode | Trichter-<br>methode | Skelett<br>Gew. <sup>6</sup> / <sub>0</sub> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Neuberg  2. Ähnliche Böden auf Neuberg III                 | 28,87                | 30,0                 | 16,21                                       |
| mit Koeleria, 27. März 1903<br>Andere Stelle mit Koeleria  | 30,41                | 33,6                 | 27,88                                       |
| am selben Fundort, eod.<br>Koeleriaboden an der Land-      | 34,23                | 34,0                 | 24,3                                        |
| wehr, auf einer Felslehne 3. Halde mit Teucrium auf dem    | 28,71                | _                    | Oploses                                     |
| Krainberg, 22. Jan. 1909                                   | 30,26                | 37,0                 | 17,02                                       |

|                                   | Zylinder-<br>methode                  | Trichter-<br>methode         | Skelett<br>Gew. % |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4. Boden mit Zwergvegetation,     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | memode                       | GCW. /0           |
| lößartig, auf Maingestellpla-     |                                       |                              |                   |
| teau I, 4. April 1903. Pflanzen:  |                                       |                              |                   |
| Brachypodium, Thymus, Carex       |                                       |                              |                   |
| humilis, Cyparissias, Thesium,    |                                       |                              |                   |
| Potent. verna und cinerea, Fest.  |                                       |                              |                   |
| ovina                             | 42,0                                  | 3 7 0                        | _                 |
| Ganz ähnlicher Boden mit          | 42,0                                  | 37,0                         | 0                 |
| gleicher Vegetation vom Neu-      |                                       |                              |                   |
| berg III                          | 4452                                  | 40.0                         | 0                 |
| 5. Schlemmboden v. Neuberg III    | 44,53                                 | 40,0                         | 0                 |
| mit Zwergvegetation               | 42,88                                 | 40,0                         | 0                 |
| 6. Berglöß vom hohen Kalben-      | 42,00                                 | 40,0                         | U                 |
| stein, kaffeebraun, ganz durch    |                                       |                              |                   |
| o,5 mm Sieb gehend                | 51,9                                  | 52,0                         | 0                 |
| o, j min Sieb genena              | 31,9                                  | 32,0                         | O                 |
| Wasserkapazität von               | hiesiger                              | n Sand.                      |                   |
|                                   | Zylin                                 |                              | Trichter-         |
| Contain II                        | meth                                  | node                         | methode           |
| 1. Sand vom Heuweg mit großen     |                                       |                              |                   |
| Beständen von Artemisia vul-      |                                       |                              |                   |
| garis                             | 75 (*                                 |                              | 20,0              |
| 2. Mainsand, vom Staub befreit,   |                                       | mung 21,11                   | 30,4              |
| durch 2 mm Sieb gehend            |                                       | mung 21,15                   | 30,4              |
| 3. Kalkfreier Sand von Karlstadt, |                                       | größe zwischen<br>ind 1,0 mm |                   |
| Kapellenberg                      | 0,5                                   | -,-                          | 23,0              |
|                                   | b) Korn                               | größe zwischen               |                   |
|                                   |                                       | 2,0 mm                       |                   |
|                                   |                                       |                              | 17,0              |
| 4. Feinster Schlemmsand aus dem   |                                       |                              |                   |

# Lößartiger Boden.

Von einem Acker auf dem hohen Kalbenstein völlig durch o,5 mm Sieb gehend. Zwei Bestimmungen:

| a) | im Pulverzustand | 38,18 |
|----|------------------|-------|
| b) | gekrümelt        | 37,85 |

Aus den vorstehenden Tabellen ergibt sich:

Buntsandstein (Bad Orb)

1. Methodisch, daß die Zylinder- und die Trichtermethode nur selten gleiche Resultate lieferten (Nr. 2 Koeleriaboden), ge-

22,48

wöhnlich waren die mit dem Trichter erhaltenen Werte größer, doch nicht immer, es konnte auch umgekehrt sein. Es hätte für uns hier keinen Wert, die Sachlage zu diskutieren. — Wie genau wiederholte Bestimmungen unter Umständen stimmen können zeigt Analyse Nr. 2. vom Mainsand.

2. Die geringste volle Wasserkapazität erhielt ich bei einem fein- und gleichkörnigen natürlichen Sand mit Artemisia vulgaris (Nr. 1). Dann folgt Brachypodium, Koeleriaboden, Halde mit Teucrium montanum. Sehr hohe Kapazitäten, doppelt so hoch als beim Sand haben Schlemmboden, Lößboden, humoser Boden, obgleich sie Zwergvegetation tragen.

Es ist schon hier unschwer zu sehen, daß die volle Wasserkapazität steigt mit der Abnahme des Skeletts, daß beide in umgekehrter Proportion stehen. Noch deutlicher tritt diese Gesetzlichkeit in der folgenden Tabelle hervor.

# b) Volle Kapazität unserer Wellenkalkböden.

|     |                                      | Kapazität | Skelett <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.  | Sesleriahalde, Oberfläche, Erlabrunn | 91,19     | 89,7                                |
| 2.  | Geröllehne, ebenda in 2—3 cm Tiefe   | 10,50     | 89,5                                |
|     | oberflächlich                        | 14,51     | 82,72                               |
|     | Sesleriahalde in der Tiefe (Nr. 1)   | 18—19     | 56—58                               |
|     | Eine andere Sesleriahalde            | 29,40     | 31,0                                |
| 5.  | Koeleriamergelboden von drei ver-    |           |                                     |
|     | schiedenen Stellen                   | 28-30-24  | 24-27                               |
|     | Brachypodiumboden                    | 28,87     | 16,21                               |
| 7.  | Boden auf dem Plateau mit Zwerg-     |           |                                     |
|     | vegetation                           | 42,0      | 0                                   |
| 8.  | Schlemmboden (Mergel) vom Neu-       |           |                                     |
|     | berg III                             | 42,88     | 0                                   |
| 9.  | Zwergvegetation tragender Boden auf  |           |                                     |
|     | Neuberg III                          | 44,53     | o                                   |
|     | Boden von Stipa capillata vom Ilb    | 46,08     | 0                                   |
| II. | Berglöß vom hohen Kalbenstein        | 51,9      | 0                                   |
|     |                                      |           |                                     |

Diese Übersichtstabelle über die wesentlichsten Bodenarten unseres Wellenkalkgebietes zeigt zunächst, daß die natürliche volle Wasserkapazität innerhalb weiter Grenzen sich bewegt, von 9-52%.

Die Felslehne und Sesleriahalde haben eine Kapazität, die tief unter die des Sandes sinken kann, dieselbe gewöhnlich nicht erreicht, selten darüber hinausgeht. Wo diese Böden herrschen, da begreift sich der absolute, von äußeren Umständen unabhängige Xerophytismus.

Böden von  $30-40\,^0/_0$  Kapazität, die weiter gefunden wurden, werden von mäßig mesophytischen Gräsern, Koeleria und Brachypodium bewohnt, und zwar in Normalwuchs.

Es existieren aber auch Böden von 40-50%, Wellenkalkmergel und Löß, das sind Kapazitäten, wie sie nicht gewöhnlich einmal unsere Garten- und Ackererden haben. Im offizinellen Quartier des hiesigen botanischen Gartens fand ich in zwei Proben 35 und 38 Gew. % Schübeler (bei Nowacki S. 65) gibt für eine Ackererde 52% (Gew.) an. - Wenn solche Böden Xerophytismus zeigen, ja sogar verzwergte Xerophyten tragen, so ist die permanente Wasserarmut derselben keine natürliche, sondern erzeugt durch die äußeren Umstände, die schon Ramann (S. 102) sehr richtig mit den Worten hervorhebt: "Die nichtbewaldeten Kalkböden der Höhenlagen bieten vielfach ähnliche Verhältnisse in der Wasserführung wie die Steppenböden. Es sind Böden mit hoher Wasserkapazität; aber zumeist mit mittlerer Mächtigkeit und durch Gesteinspalten gut drainiert". — Wie vortrefflich diese Worte auf unser Wellenkalkplateau passen, ist in unseren Betrachtungen des "Bodenprofils" zu sehen.

# c) Volle Kapazität und natürlicher Wassergehalt bei nassem Wetter.

Es ist gewiß von größtem Interesse zu erfahren, wie weit im Freien unter den natürlichen Verhältnissen unsere Böden die im Vorhergehenden bestimmten höchsten Wassermengen, die man die volle Wasserkapazität nennt, sich anzueignen vermögen. Das läßt sich ermitteln, wenn man Böden unter den günstigsten Feuchtigkeitsverhältnissen analysiert, und zugleich ihre volle Wasserkapazität feststellt.

Diese Bestimmungen, zu denen auch die Skelettbestimmung kam, geschah nach ausgiebigen Regentagen, wo die Erden "sehr feucht", fast "naß" zu nennen waren. Über die Präzisierung dieser letzten Termini vgl. z. B. Ramann S. 266.



Die Versuche zeigen, daß unsere Böden an Regentagen wenn sie für sehr feuchte gehalten werden, doch nur  $^2/_3$  der vollen Wasserkapizität, ja nur die Häfte derselben erreichen.

Die natürliche Feuchtigkeit, wie die volle Kapazität sind offensichtlich um so größer, je geringer das Skelett des Bodens ist.

|                                 | Natürlicher<br>Wassergehalt | Volle<br>Kapazität | Skelett |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 1. Sesleriahalde oberflächlich  | 5,59                        | 9,19               | 89,7    |
| in 2—3 cm Tiefe                 | 11,18                       | 19,34              | 56,6    |
| in 4—5 cm Tiefe                 | 11,81                       | 18,60              | 58,19   |
| 2. Geröllehne in 1—1,5 cm Tiefe | 7,51                        | 14,51              | 82,72   |
| in 3—5 cm Tiefe                 | 5,90                        | 10,50              | 89,05   |
| 3. Mergelhoden auf einer Fels-  |                             |                    |         |
| bank, Neuberg I                 | 15,9                        | 28,0               | О       |
| 4. Sesleriahalde, Boden aus den |                             |                    |         |
| Wurzeln der Pflanze             | 19,23                       | 29,40              | 31,0    |
| 5. Teucrium montanum-Halde am   |                             | 271                | 0,      |
| Krainberg                       | 20,68                       | 30,26              | 17,02   |
| 6. Schlemmboden                 | 23,33                       | 42,58              | 0       |

# III. Temperatur.

Wenn in der Pflanzengeographie im großen, sowie sie seiner Zeit durch A. von Humboldt und Schouw gewissermaßen aus der Vogelperspektive gegründet worden ist, von "Temperatur" die Rede ist, meint man selbstverständlich die allgemeine Lufttemperatur; denn man denkt immer zunächst daran, welch überaus wichtige, ja erste Rolle die ungleiche Verteilung der Luftwärme in horizontaler und senkrechter Richtung für die Verteilung und Verbreitung der Pflanzenarten, für die Bildung der Zonen und Regionen der Erde hat; aber auch auf kleineren Dimensionen tritt scheinbar die Lufttemperatur noch als disponierender ökologischer Faktor auf.

Die Bodentemperatur ist zwar als geographischer Faktor auch nicht unbekannt (vgl. z. B. Warming S. 54 ff.); aber ihre Wirksamkeit, im allgemeinen wenigstens, wird lange nicht so hoch eingeschätzt.

Auf kleinstem Raum, am Standort, verhält sich aber die Sache ganz anders. Meine Studien auf dem Wellenkalk wiesen sehr bald darauf hin, daß hier die Bodentemperatur etwas sehr einflußreiches ist, ja auf kleinstem Raum eine führende Rolle hat.

Und es handelte sich, wie ich bald merkte, gar nicht darum, neue Tatsachen zu finden, sondern bekannte aber verkannte in ihrer Bedeutung einzuschätzen und insbesondere ihre Verkettung zu erkennen.

Was ich meine ist folgendes:

- n. Die Bodentemperatur ist von der Lufttemperatur unabhängig und wird durch selbständige Einstrahlung der Sonne in die Bodenoberfläche erzeugt.
   Das ist bekannt, aber die Folgen nicht erkannt.
- 2. Das Maß der eingestrahlten Wärme wird, wie die Bodenkunde weiß (Ram. S. 303), in erster Linie durch den Wassergehalt des Bodens bestimmt, und zwar steht die Erwärmung des Bodens im allgemeinen in umgekehrter Proportion zum Wassergehalt.

Der Wassergehalt seinerseits ist ganz besonders abhängig von der Bodenstruktur, speziell der Körnigkeit. Und so ist

die Bodenwärme eine Funktion der Bodenstruktur.

Die Tatsachen stehen schon längst in den Büchern — aber ihre hohe Bedeutung für die Konstruierung des Standorts hat niemand erkannt.

- 3. Während der Vegetationsperiode und bei Tag der doch der aktivste Abschnitt der täglichen Periode ist ist bei uns die Bodentemperatur ansehnlich höher als die allgemeine Lufttemperatur. Es genießt also damit die Pflanze mindestens in ihrem unterirdischen Teile zunächst eine gewöhnlich höhere Temperatur, als man nach der Lufttemperatur abschätzt.
- 4. Es läßt sich aber weiter nachweisen, daß die höhere Temperatur der Bodenoberfläche, die unteren (darüber stehenden) Luftschichten in denen die Pflanzen leben durch Abgabe von Wärme ansehnlich über die allgemeine Lufttemperatur zu erwärmen pflegt.

Es wohnen demnach auch die oberirdischen Pflanzenteile — und demnach der ganze Pflanzenkörper während der Vegetationszeit in anderer (gewöhnlich höherer) Temperatur als man nach den meteorologischen Zahlen bisher glauben mußte.

5. Die unabhängig von den vorhergehenden Faktoren sich vollziehende Erwärmung der Pflanzenglieder, die man aus extremen

sehr auffälligen Beispielen schon länger kennt, ist eine ziemlich allgemeine und nicht bedeutungslose Erscheinung.

6. Abgesehen von letzterem Umstand läßt sich also nachweisen, daß die ganzen Temperaturverhältnisse des Standorts, ihre ganze Regulierung eine Funktion seiner Bodenstruktur sind.

Die Beweise für diese Sätze liegen zum Teil schon in den vorhergehenden Kapiteln zerstreut, hier aber sind ganze Reihen von Temperatursätzen vereinigt. Meine Erfahrungen sollen den Charakter ihrer Entstehung behalten, daß sie auf dem Kalbenstein gemacht und erst nachträglich aus den Büchern bestätigt wurden. Sie bleiben in den lokalen Beobachtungsreihen eingeflochten, aber ich hoffe, leicht herausfindbar.

Die einzelnen Abschnitte, die jetzt folgen sind:

- 1. Boden- und Lufttemperatur auf meinem Gebiete, während des Jahres;
- 2. behandelt die Bedeutung verschiedener Exposition im Maintal für die Erwärmung des Bodens;
  - 3. Bedeutung von Wassergehalt und Beleuchtung;
- 4. aus dem täglichen Gang der Boden- und Lufttemperatur in zwei aufeinander folgenden Jahren;
- 5. Lufttemperatur über dem Boden mit der allgemeinen Lufttemperatur verglichen, auf kleinstem Raum. Zahlreiche Daten dieser Art auch anderwärts zerstreut;
  - 6. Wärmeverhalten zwischen den Pflanzenteilen.

Festliegende Instrumente konnte ich auch auf meinem umzäunten Beobachtungsfeld nicht in Anwendung bringen. Die vornehme Achtung vor wissenschaftlicher Arbeit, für welche Homén in Finnland Worte der wärmsten Anerkennung aussprechen durfte, konnte ich hier nicht finden und die Störungen meiner Arbeit waren nicht so drollig-naiver Art, wie sie A. v. Kerner bei seinen Tiroler Versuchen mit köstlichem Humor zu schildern versteht.

Wer über den Stand unserer Kenntnisse von Temperatur der Erdoberfläche und Atmosphäre sich im allgemeinen unterrichten will, findet vorzügliche Kapitel im Lehrbuch der Meteorologie von Hann: 1. Aufl. S. 46; 2. Aufl. S. 37. — Spezielleres zu unserer

Sache bei Ramann S. 301 im Kapitel: "Verhalten des Bodens zur Wärme". Genaueste und reichste Einzeldaten bei Homén: "Der tägliche Wärmeumsatz im Boden" 1897.

# Boden- und Lufttemperaturen auf dem Wellenkalk während des Jahres.

Meine Beobachtungen über Bodentemperatur im Vergleich zur Lufttemperatur auf dem Wellenkalk erstrecken sich über die ganze Vegetationszeit von Anfang des Jahres bis zum Oktober und sind nach der Art, wie ich arbeiten konnte, in den späteren Vormittags- und ersten Nachmittagsstunden angestellt, liegen also mehr in der Nähe des täglichen Maximum als der Minimen. Die Lufttemperatur ist stets mit Schleuderthermometer, die Bodentemperatur, wenn nichts anderes angegeben, in 2 cm Tiefe eruiert.

Die Orte der Beobachtung liegen zunächst zwischen Maingestell und dem Roten Berg.

Ein nicht unbekanter Satz wird in erster Linie ganz allgemein bestätigt, daß im Winter (Januar bis April) die Bodentemperatur gewöhnlich niedriger, in der eigentlichen Vegetationszeit dagegen höher ist als die allgemeine Lufttemperatur. Der Überschuß der Bodentemperatur kann schon im April recht ansehnlich sein (15°!) und auch im September noch 12° betragen.

Die höchsten Bodentemperaturen im Sommer habe ich in zwei Tabellen für sich zusammengestellt. Ich habe z.B. auf nacktem Boden (20. Juni 1908) 47° und 19° Überschuß gefunden. Solch auffallend hohe Bodentemperaturen sind als Einzelfälle schon lange bekannt. So fand Askenasy (1875) 43—44°; Schleichert hat auf dem Jenaischen Wellenkalk im August 39—41° konstatiert. Ein überaus prägnantes Beispiel teilt Drude (Deutschl. Pflanzengeographie 1896, S. 383) mit: im heißen August bei 20—36° Lufttemperatur war eine Bodentemperatur von 36—49° zu beobachten.

Was aber als besonders wichtig und folgenschwer hervorzuheben, ist die Konstanz und Allgemeinheit so hoher bzw. überragender Bodentemperaturen in der ganzen Vegetationszeit.

a) Boden- und Lufttemperatur auf dem Wellenkalk,

|                     | Bemerkungen |               |                  | Sesleriahalde |        |           | im besonnten ovina- | Rasen | in 50 cm Tiefe 6,0, | neben blühend. Pulsatilla |             |           | über dem Felssturz, | Westhang | neben einer blühenden | Zwerg-Pulsatilla | in trocknem Moose 250 |                                |          |              |                         | in emem Sesieriabusch 8 |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                     | Wetter      | Sonne         | wechselnde Sonne | bedeckt       |        | 6         | Sonne               |       | wechselnd           |                           | =           | bedeckt   | Sonne               |          | 33                    |                  | 8                     | sonn. Frühlingstag             | )        | Sonnenschein | Sonne                   | Course                  |
|                     | Bodent, 0   | 5 (3 cm)      |                  | (2 cm)        | (5 cm) | (2 cm)    |                     |       | 7,8 (1 cm)          |                           | 6 (Obfl.)   | 6,5       | 15 (3 cm)           |          | 16 (3 cm)             |                  | (3 cm)                |                                |          |              | II.s II (feucht)        | (account)               |
| pril.               |             | Ŋ             | 7                | 5             | 4      | $\infty$  | 8,5                 |       |                     |                           | 9           | 6,5       | 15                  |          | 91                    |                  | 2 I                   | 12                             |          | 20,2         | 11                      |                         |
| 1. Januar dis April | Luftt. 0    | ∞             | 8,8              | 7             |        | 10        | 5,5                 |       | 8,2                 |                           | 7           | 7         | 61                  |          | 17                    |                  | 23                    | 12                             |          | 15           | A. I. I.                | 011                     |
| l. Janus            | Zeit        | 4 00          | I I 45           | 1030          |        | 2 30      | 1200                |       | 3 00                |                           | 00 I I      | 3 15      | 430                 |          | 1200                  |                  | I 230                 | 5 10                           |          | I 200        | 00 1 1                  |                         |
|                     | Gestein     | Wellenkalk    | 3.3              | "             |        | Sandstein | Wellenkalk          |       | 60, 61,             |                           | 66          | **        | 99                  |          | 23                    |                  | *                     | Mergel-                        | schiefer | Wellenkalk   | :                       |                         |
|                     | Ort         | Krainberg     | Steilweg         | 46            |        | Leite     | Krainberg           |       | **                  |                           | Maingestell | Karlsburg | Kalbenstein         |          | 9.5                   |                  | Felssturz             | 1. April 1905 Kalbensteinplat. |          | Schloßgraben | (Krainberg) Maingestell | 0                       |
|                     |             | 1903          | 1905             | 1903          |        | 1903      | 9061                |       | 4. " 1903           |                           | 1903        | 903       | 1903                |          | 1903                  |                  | 1903                  | 905                            |          | 906          | 1906                    | ,                       |
|                     | Datum       | 27. Jan. 1903 | 17. Febr. 1905   | 27. " 1903    |        | Tärz      | 23                  |       | 33                  |                           | " 1         | " 1       | " I                 |          | I "                   |                  | ,, I                  | pril 1                         |          | 7. " 1906    |                         |                         |
|                     |             | 27.           | 17. F            | 27.           |        | 3. №      | 3.                  |       | +                   |                           | 4. "        | 10.       | 21.                 |          | 25.                   |                  | 27.                   | I. A]                          |          | 7.           | 7.                      |                         |
|                     |             |               |                  |               |        |           |                     |       |                     |                           |             |           |                     |          | - 4                   |                  | 44                    |                                |          |              |                         |                         |

| Bemerkungen |                                 |                  | an der Scheerenburg auf<br>Buntsandstein! |          |            |        |         |              | neben blühender Poten-          | ,                                        |                  | Südwesthalde mit<br>Sesleria |                    | neben blühendem Hel.<br>canum in Kiefern-<br>schatten, Boden + 0 = | in 4 cm Tiefe = $26^{\circ}$ | -    | neben blühendem<br>Alyssum montanum | neben Stipa capillata,<br>neben Fest glauca 42°! |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------|------------|--------|---------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wetter      | verschleiert                    | 89               | Sonne                                     |          | 8          |        |         | 99           | bedeckt                         | Sonne                                    |                  | 6.                           | verschleiert Sonne | Sonne                                                              | é                            |      | 64                                  | 66                                               |
| Bodent.     | 13 13 (3 cm)                    |                  | 13 7 (feucht)                             | (4 cm)   | (2 cm)     | (8 cm) | (12 cm) |              |                                 | 18 33 (trocken)                          |                  |                              |                    |                                                                    |                              |      |                                     | (3 cm)                                           |
| ğ           | 13                              | 91               | 7                                         | 14       | 24         | 22     | 91      | 2 2          | I I                             | 33                                       | ···              | 28,2                         | 28,5               | 27                                                                 | 00                           | 1    | 32                                  | 32                                               |
| Luftt.      | 13                              | 16,5             | 13                                        | 10,1     | 61         |        |         | 18,5         | II                              | 00 I                                     | 2. Mai bis Juni. | 19,5 28,5                    | 19 28,5            | 14,5 27                                                            | 20                           | 1    | 20                                  | 1100 26 32 (3 cm)                                |
| Zeit        | 00 I I                          | 00 I I           | 1000                                      | 3 25     | 245        |        |         | 345          | I 2 00                          | 3 00                                     | 2. Mai           | 00 I I                       | 1 00               | 1215                                                               | 1 00                         | 4    | 2 00                                | 00 I I                                           |
| Boden       | Löß                             | Wellenkalk       | Wellenkalk                                | *        | Röt        |        |         | Wellenkalk   | 33                              | Röt                                      |                  | Wellenkalk                   | Röt                | Wellenkalk                                                         |                              | 49   | Röt                                 | Löß                                              |
| Ort         | 11. April 1903 Kalbensteinplat. | Maingestellplat. | Gemünden                                  | Steilweg | Roter Berg | 3      |         | Krainbergfuß | 25. April 1903 Maingestellplat. | 29. " 1901 Roter Berg<br>"Köpfe"derLeite |                  | Steilweg                     | Leite              | Ma                                                                 | Vroinhord                    |      | Roter Berg                          | 1903 Kalbensteinplat.                            |
|             | 903                             |                  | 106                                       | 1905     | 1902       |        |         |              | 1903                            | 1061                                     |                  | 9061                         | 1008               | 1061                                                               | 0                            | 1901 | 1061                                | 1903                                             |
| Datum       | pril 1                          | eod.             | " I                                       | " I      | 1 "        |        |         | eod.         | pril                            | 8                                        |                  | 4. Mai 1906                  | :                  | 66                                                                 |                              | 33   | 13                                  | *                                                |
|             | 11. A                           |                  | 21. " 1901                                | 24.      | 24.        |        |         |              | 25. A                           | 29.                                      |                  | 4                            | II.                | 18.                                                                | 0                            | 10.  | 18.                                 | 29.                                              |

| Bemerkungen            | neben Linum tenuifolium<br>mit Blütenknospen | neben Teucrium mon- | tanum          | neben Liliago*)   |                      | in 5 cm Tiefe 350 | in 4 cm Tiefe 23° |           |                |               |                |                        |              | Teucrium montanum- | in 5 cm: 22,0        | nackter nasser Boden, | Stelle von Orchis mascula<br>nasser Boden           |                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wetter<br>Sonne        |                                              | £                   |                | "<br>verschleiert |                      | sonniger Tag      | verschleiert      | bedeckt   | 9.6            | **            | 33             | www.                   | verschleiert | Sonne              | <b>:</b>             | trüb                  | Sonne<br>seit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Stunden |                                                       |
| Bodent. 0<br>28 (I cm) |                                              | 35 (3 cm)           | (5 cm)         |                   |                      |                   |                   |           | (3 cm)         |               | 11,5 13 (5 cm) |                        | 19 (3 cm)    |                    |                      |                       |                                                     | 0 1000                                                |
| Bod<br>28              | 33                                           | 35                  | 30             | 5 <sup>0</sup> ,5 | er,                  | 44                | 26                | 22        |                | 22,5          | 13             | 12                     | 61           | 38,5               | 22,2                 | 14                    | 20,5                                                | ,                                                     |
| Luftt 0 27             | 29                                           | 26                  | ,              | 20 23             | is Oktol             | 56                | 24,5              | 17,5 22   | 25,5           | 19,3 22,5     | 11,5           | 11,5                   | 18           | 56                 | 17,2                 | 15,7                  | 17                                                  | . 0                                                   |
| Zeit<br>I 00           | 3 00                                         | I I 45              | 50<br>50<br>10 | 00OI              | 3. Juli bis Oktober. | 345               | 1000              | 1045      | 500            | $10^{20}$     | I 200          | 1045                   | I 200        | 380                | 086                  | I I 20                | I 230                                               |                                                       |
| Boden<br>Wellenkalk    | Röt                                          | Mergel-             | schiefer       | Weitellhaih       |                      | Röt               | Wellenkalk        | 66        |                | 33            | 33             | Mergel                 | Röt          | Wellenkalk         | Röt                  | 66                    | **                                                  |                                                       |
| Krai                   | Leite                                        | Neuberg             | Krainbera      | Maingestell       |                      | Leite             | Maingestell       | Krainberg | Benediktushöhe | Maingestell   | Krainberg      | hoher Kalben-<br>stein | Leite        | Ravensberg         | 1907 Leite (Senkung) | Leite (Waldrand)      | 99                                                  | * Am afrom and annual Parties and an extension of the |
| Datum<br>31. Mai 1902  | " 1903                                       | 1903                | 1002           | 1903              |                      | 1903              | 1903              | 9061      |                | 1905          | 1903           | 1903                   | 1903         | 1907               | 1907                 | 1001                  | 1997                                                | A                                                     |
| Datum<br>Mai           | 66                                           | 1. Juni 1903        |                | 2 2               |                      | 1. Juli           | 3,                | 72        | 39             | 16. Aug. 1905 | Sept.          | 13. ,, 1903            | :            | 66                 | 2                    | 11. Okt. 1            | ,                                                   | *                                                     |
| 31.                    | 31.                                          | I.                  | 1.3            | 23.               |                      | I.                | 18.               | 22.       | 24.            | 16.           | 12.            | 13.                    | 17.          | 26.                | 28.                  | II.                   | 11.                                                 |                                                       |

\*) An einer anderen Stelle neben Stipa capillata. 2 cm Tiefe 38,5 -- 6 cm Tiefe 31,0.

b) Höchste Temperaturen im Freien, in 2 cm Bodentiefe, mittags bei Sonnenschein.

|    |                                                                                  | Zeit              | Luftt. <sup>0</sup> Bo | dent. 0 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1. | Auf dem hohen Kalbenstein über dem Felssturz, neben Festuca glauca, 29. Mai 1903 | 1180              | 26                     | 42      |
|    |                                                                                  |                   | Überschuß              | 16      |
| 2. | Auf der Leite, Rötboden neben<br>blütenknospentragendem Li-<br>num, 31. Mai 1903 | 3 <sup>00</sup>   | 29                     | 43      |
|    | 1400 1900                                                                        | 3                 | Überschuß              |         |
| 3. | Krainberghöhe, zwischen Stipa capillata, nackter Boden, 12.                      |                   |                        |         |
|    | Juni 1908                                                                        | I 85              | 22,4                   |         |
|    |                                                                                  |                   | Überschuß              | 16,1    |
| 4. | Messungsort wie Nr. 1.                                                           | 20                |                        |         |
|    | 12. Juni 1908                                                                    | 200               | 22<br>Überschuß        |         |
| 5- | Oben am Steigbild, 29. Juni 1902,                                                | 200               | 31                     |         |
|    | neben einem Busch von Euphorbia Gerardiana 39°.                                  |                   | Überschuß              | 11,5    |
| 6. | Neuberg II, am 1. Juli 1903,                                                     | 3 <sup>45</sup>   | 26                     | 44      |
|    | in 5 cm Bodentiefe 35°.                                                          |                   | Überschuß              | 18      |
| 7. | Am Fuße des Ravensbergs,                                                         |                   |                        | 0       |
|    | Schotterhalde, 26. Sept. 1907,                                                   | 3 <sup>30</sup> . | 26                     |         |
|    | in 6 und 9 cm Tiefe 27°.                                                         |                   | Überschuß              | 12,5    |

c) Höchste Temperaturen um die Mittagszeit im botanischen Garten (1908).

|          |                   |           | Bod     | ent. 0     |
|----------|-------------------|-----------|---------|------------|
|          | Zeit              | Luftt. 0  | in 2 cm | in 10 cm   |
| 30. Juni | 245               | 27,5      | 47      | 34         |
|          |                   | Überschuß | 19,5    | 6,5        |
| r. Juli  | 630               | 15        | 16      | 17         |
|          | 1 1 <sup>30</sup> | 24,5      | 39,5    | 24         |
|          | 2 <sup>45</sup>   | 26        | 45,5    | <b>3</b> 3 |
| 12. ,    | I I 30            | 29,5      | 43      | 31         |
|          | I <sup>15</sup>   | 31,1      | 50      | 34         |
|          |                   | Überschuß | 18,9    | 2,9        |

Luft über dem Boden um  $11^{80} = 37^{0}$  und um  $1^{15} = 39^{0}$ .

|          |      |             | Bodent. 0 |          |  |
|----------|------|-------------|-----------|----------|--|
|          | Zeit | Luftt. • in | 2 cm      | in 10 cm |  |
| 27. Juli | 1 80 |             | 40,5      | 28,5     |  |
|          |      | Überschuß   | 16,5      | 4,5      |  |
| 28. "    | 200  | 27,2        | 42        | 28       |  |
|          |      | Überschuß   | 14,8      |          |  |
| 29. "    | 230  | 27          | 41,8      | 31       |  |
|          |      | Überschuß   | 14,8      | 4        |  |
| 30. "    | 200  | 28,6        | 43        | 32       |  |
|          |      | Überschuß   | 14,4      | 3,4      |  |

#### 2. Exposition.

Der Einfluß der Exposition ist im Maintal im großen hinreichend offenbar an der Lokalisation des Weinbaues. Die Weinberge liegen der Regel nach auf der rechten Mainseite und in Süd- oder Südwestneigung, während die linke Seite mit ihrer vorwiegenden Ost- und Nordostexposition Ackerland oder Ansatz von Busch und Wald zeigt (Zell, Zellingen, Lauderbach, Mühlbach).

Dem Botaniker offenbart sich die Reaktion der Pflanzen gegen die Exposition darin, daß auf der Süd- und Südwestseite viel mehr offene Bestände, vielreinerer Xerophytismus und Nanismus herrscht, während auf der Gegenseite geschlossene Bestände mit starkem mesophytischen Einschlag üblich sind. Man vergleiche einmal die Laudenbacher Seite und den Roßtalberg. Freilich sind diese Erscheinungen ursächlich kombinierte.

Als Einleitung zu diesem Kapitel der Expositiondifferenzen mögen eine Anzahl Beispiele für die Verschiedenheit der Zusammensetzung und Entwicklung der Pflanzenwelt auf Nord- und Südseite, auch auf kleinem Raum, vorgeführt werden.

# a) Verschiedenheit der Vegetation an Nord- und Südhang.

Maingestellgraben an der Bahn, Nord- und Südböschung 4 m von einander entfernt.

Temperatur des Bodens und Vegetation. April und Mai.

# 1. 12. April 1905.

| Zeit  | Nordhang | Südhang |
|-------|----------|---------|
| IO 20 | 130      | 160     |

Nordhang: keine Blüte, sondern von Festuca ovina grün, außerdem Cerastium, Ranunculus bulbosus, Poterium, Plantago media, treibend. — Kein Helianthemum.

Südhang: blühend: Holosteum, Thlaspi perfoliatum, Poterium (3). Treibend: Thymus, Fragaria, Salvia, Agrimonia, Helianthemum polifolium.

2. 20. April 1908.

| Zeit             | Luftt. 0 |    |    | No | ordhang | Südhang |
|------------------|----------|----|----|----|---------|---------|
| 10 <sup>30</sup> | 4        | in | 2  | cm | 5       | 8,5     |
|                  |          | in | 4  | cm | 5       | 8       |
|                  |          | in | 10 | cm | 5       | 8       |

Nordhang: nicht ganz ergrünt. Gräser, Rumex, Poterium, Potentilla verna, Plantago media und lanceolata, Achillea Ranunculus bulbosus treiben.

Südhang: rein grün, mit reichlichen Blüten von Potentilla verna, Thlaspi perfoliatum, Poterium, Draba fruchtend (4), größere Blätter und Triebe von Fragaria, Salvia, Euphorbia Cyparissias, Thymus, Klee, Sedum reflexum, Echium, Medicago, Helianthemum polifolium.

#### 3. 8. Mai 1909.

Nordhang: feucht, grün, ohne Blüte.

Südhang: trocken, blühend: Poterium, Fragaria, Cyparissias, Cerastium, Fedia, Thlaspi, Chelidonium, Taraxacum, Primula, Poterium, Medicago lupulina, Muscari (12).

## 4. 18. Mai 1907.

Nordhang: nur grünend, Poterium, Plantago, Galium Potentilla verna, Muscari, Fragaria.

Südhang: blühend: Fragaria vesca sehr reich und Potentilla verna, Poterium, Euphorbia Cyparissias, Helianthemum polifolium, Salvia (5). — Stark entwickelt: Luzerne, Centaurea Scabiosa, Silene inflata, Potentilla reptans, Dianthus Carthusianorum, Isatis, Hippocrepis.

5. 27. Mai 1903.

Nordhang: grün, blühend ein paar Stöcke von Poterium und Cerastium arvense.

Südhang: blumig von Salvia, Poterium, Ranunculus bulbosus, Pilosella, Isatis, Hippocrepis, Dianthus (7).

- b) Beobachtungen an verschiedenen Orten des Gebietes im Frühling, vom März bis Mai.
  - 1. 14. März 1903. Unter dem Felssturz an der Landstraße. Begraster Nord- und Südhang, 25 m voneinander entfernt.

Zeit Luftt. <sup>0</sup> Nordhang (beschattet) Südhang (besonnt) 10<sup>45</sup> 6,5 in 2 cm 0,5<sup>0</sup> 12<sup>0</sup>

Nordhang: völlig winterlich, nur kleine rote Blättchen von Rumex acetosa;

Südhang: ergrünt, grüne größere Blätter von Rumex, junge Rosetten von Achillea, Salvia, Plantago, junge Triebe von Galium Mollugo.

2. 27. März 1903. Ganz niedriger Hohlweg im Heuweg, 1 m hoch, 1,5 m breit.

Zeit Luftt. <sup>0</sup> Nordhang (im Schatten) Südhang (besonnt)

10 18 in 2 cm 11 <sup>0</sup> 14,5 <sup>0</sup>

in 10 cm 9 <sup>0</sup> 12 <sup>0</sup>

Auf dem Nordhang nur junge Grastriebe, auf dem Südhang blühende Gagea arvensis und Holosteum; fingerlange Triebe von Galium.

3. 4. April 1901. Bei Thüngersheim auf Röt. Regen.

Luftt. <sup>0</sup> Osthang Westhang 9 I 1,5 <sup>0</sup> I 2,5 <sup>0</sup>

Ersterer absolut winterlich, letzterer mit Cerastiumtrieben und Bupleurumrosetten.

4. 7. April 1901. Sandgrube bei der Lindleins-Mühle.

Südhang: Es blüht in Masse Erophila, Holosteum, Veronica triphyllos; junge Blätter und Triebe von Gräsern, Artemisia, Sedum, Achillea, Potentilla verna, Euphorbia Cyparissias.

Nordhang: Keine Büsche, nur Blätter von Cerastium, Ranunculus bulbosus, Saxifraga.

5. 8. April 1901. Gambacher Landstraße unter dem Kalbenstein, Böschung.

Nordhang: Keine Blüte. Frische Blätter von Chelidonium, Erdbeeren, Ranunculus, Cerastium, Achillea, Erodium.

Südhang: Blühend Holosteum, Gagea, Draba verna, Potentilla verna, Veronica triphyllos, Carex Schreberi.

6. 25. April 1908. Sandgrube auf dem Heuweg. Nord- und Südhang einige Meter voneinander entfernt. Sonne, 3 Uhr. Luft 140.

|                     | Nordhang |       | Südhang |       |
|---------------------|----------|-------|---------|-------|
|                     | 2 cm     | 8 cm  | 2 cm    | 8 cm  |
| Nackter Boden       | 16°      | 11,50 | 22,50   | 19,30 |
| Mit ovina bedeckter | 11,50    | 9,00  | 19,20   | 16,00 |

Nordhang: Winterlich, nur einzelne neue Blätter von Gräsern und Achillea.

Südhang: Grün, reichliche Blüte von Potentilla verna, Valerianella, Lamium amplexicaule, Holosteum, Draba verna, Arabis hirsuta (6).

7. 27. April 1908. Gambacher Landstraße, große quadratische Sandgrube, etwa 2 m tief, vor dem Distriktskrankenhause. Böschungen 110 m von einander entfernt. 3<sup>40</sup> Luftt. 9<sup>0</sup>. Bedeckt!

| N | Nordhang | (feucht) | Südhang (trocken) |
|---|----------|----------|-------------------|
| 2 | cm       | 9 º      | 13,5              |
| 5 | cm       | 10,50    | 10,7              |

Nordhang: Nur grün, wesentlich durch Festuca ovina, auch Geblätt von Rumex acetosa.

Südhang: Frisch grün, durch Büsche von Fest. ovina, Poterium, Sedum hexangulare, Papaver usw. Blütenreich: Potentilla verna, Thlaspi perfoliatum, Draba, Holosteum, Lamium amplexicaule, Veronica hederifolia, Erodium cicutarium, Alyssum (Blütenknospen).

8. I. Mai 1905. Beobachtungsort wie Nr. 3.

Nordhang: Nur Blätter, Achillea, Plantago; junge Triebe, Galium Mollugo, Leucanthemum, Ranunculus.

Südhang: Reich blühend: Potentilla, Stellaria, Carex Schreberi. Verblüht Holosteum.

9. 24. Sept. 1901. Auf einer Steinhalde, mit Neigung gegen den Main (Südwest und Nordwest), hinter der Benedictushöhe, gegen das Kreuz, wurden auf einer Fläche von etwa 1,5 qm folgende Pflanzen gezählt. Die beiden Flächen lagen etwa 3 m voneinander:

Nordostseite: Grün, rasig, geschlossen mit Brachypodium, Euphorbia Cyparissias, Falcaria, Asperula galioides, Amellus, Gentiana ciliata, Cynanchum, Hieracium umbellatum, Bupleurum, Cirsium acaule, Scabiosa Columbaria, Centaurea Scabiosa, Anthericum ramosum, 13 Spezies. Südwestseite: Grau, steinig, etwa die Hälfte des Bodens pflanzenbesetzt: Pulsatilla, Thymus, Teucrium montanum, Linum tenuifolium, Scabiosa Columbaria, Bupleurum, Potentilla verna, Pimpinella Saxifraga, Cynanchica, Hippocrepis, Pilosella, Brachypodium. 12 Spezies.

Resultat: Nordost und Südwest haben nur 3 Spezies gemein: Brachypodium, Scabiosa Columbaria und Bupleurum; es sind charakteristischere Pflanzen auf Südwest und in Anbetracht des offenen Bodens daselbst größere Mannigfaltigkeit.

c) N und S im Laufe des Jahres.

|                  |       |                                              |                            |        |             | 3                   |                     |                    |                                     |
|------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Datu             | ım    | Ort                                          | Wetter                     | Zeit   | Luft<br>t o | S<br>t <sup>0</sup> | N<br>t <sup>0</sup> | Boden-<br>tiefe cm | Bemerkungen                         |
| 14. Jan.         | 1905  | Maingestellgraben                            | Frost,leich-<br>ter Schnee | 1020   | -1,5        | 0                   | —2                  | 2                  |                                     |
| 28. ,,           | 1905  | Felssturz                                    | trüb                       | I I 00 | 3,8         | 0,5                 | 0                   | 2                  |                                     |
| to. Febr         |       | Buntsandstein                                | Sonne                      | 1000   | -3,0        | 0,8                 | 0                   | 2                  | Committee and                       |
|                  | , ,   | Gemünden                                     |                            |        | 3           | 1,0                 |                     | 5                  | Sonnig seit<br>mehreren Tagen       |
| 17. ,,           | 1905  | Maingestellgraben                            | 2)                         | 1015   | 7,3         |                     |                     | 2                  |                                     |
| 19. ,,           | 1905  | Veitshöchheim                                | Regen<br>u. Sonne          | 300    | 5           | 6,2                 | 3                   | 2                  |                                     |
| 22. Febr.        |       | Heuweg                                       | trüb                       | 1000   | I 2         | 9                   | 5                   | 3                  |                                     |
| 1. März          | 1905  | Steilweg des                                 | Sonne                      | I I 00 | 2,3         | 3                   | 0,5                 | 2                  | Kleine Halde, auf                   |
|                  |       | Maingestells                                 |                            |        |             |                     |                     |                    | N leichter Schnee<br>und aufgetaut. |
| 2. ,,            | 1908  | Maingestellgraben                            | 23                         | 1015   | 1,5         | 1                   | 0                   | 2                  | Sonne in S,<br>Schatten in N        |
| 3. ,,            | 1903  | 99                                           | trüb                       | 280    | 6           | 7,2                 | 6,2                 | ī                  | und gefroren                        |
| 4. ,,            | 1903  | Heuweg                                       | Sonne                      | 600    | 7           | 6                   | 5                   | 2                  |                                     |
| 5- "             | 1903  | 2)                                           | wechselnde<br>Sonne        | 400    | 13          | 12,5                | 11,5                | 3                  |                                     |
| 5- ,,            | 1905  | Felssturz                                    | trüb                       | 1045   | 2,8         | 5,8                 | 5                   | 2                  |                                     |
| 7- "             | 1903  | Heuweg                                       | ,                          | 1000   | 2           | 2,5                 | 2,5                 | 2                  | 6. März Regen                       |
| 12. ,,           | 1903  | Maingestellgraben                            | Sonne                      | 500    | 6,5         |                     | 5                   | 2                  | O. Diaiz leegen                     |
| 14. ,,           | 1903  | Heuweg                                       | 27                         | 1080   | 3           | 10                  | o                   | 3                  | Nachts30                            |
| * 15             | T.00  | NF. 1                                        |                            |        |             | 8                   | 0,5                 | 7                  |                                     |
| 15. ,,<br>21. ,, | 1907  | Maingestellgraben                            | 22                         | 1020   | 3           | 5                   | I                   | 3                  |                                     |
| 21. ,,           | 1903  | "                                            | >>                         | 315    | 19          | 22                  | 7                   | 3                  |                                     |
|                  |       | Felssturz                                    | wechselnd                  | 48     |             | 2 I                 | 6                   | 6                  |                                     |
|                  |       | 2 Cisseuiz                                   | wechseind                  | 1045   | 4,8         |                     | 4                   | 2,5                |                                     |
| 22, ,,           | 1903  | Gemünden                                     | Sonne                      | 300    |             | 6,5                 | 4                   | 5                  |                                     |
|                  | , 3   | O. C. I. | Some                       | 3      | 22          | 26,6                | 5                   | 3                  | Morgens Reif                        |
| 25. ,,           | 1904  | Felssturz                                    | etwas                      | 1030   | 8           | 2 I<br>8            | 5 -                 | IO                 |                                     |
|                  |       |                                              | Sonne                      | 10     | 0           | 0                   | 6,5                 | 2                  |                                     |
| 27. "            | 1906  | Maingestellgraben                            | Sonne                      | 1030   | 7           | 12                  | 1,5                 |                    | And C Comme                         |
| 0.111            |       |                                              |                            |        |             |                     | -,5                 |                    | Auf S Sonne, auf<br>N Schatten      |
| 27. ,,           | 1903  | "                                            | 22                         | 1000   | 18          | 14,5                | II                  | 3                  |                                     |
| 31. ,,           | 1000  | TT                                           |                            |        |             | 12                  | 9                   | 10                 |                                     |
| 7. April         | 1902  | Heuweg                                       | 22                         | 1015   | 7,5         | 9,5                 | 4                   | 2                  |                                     |
| 13. ,,           | 1903  | Maingestellgraben<br>Heuweg                  | trüb                       | 1080   | 10,5        | 9                   | 7,5                 | 2                  |                                     |
| I5. ,,           |       | Maingestellgraben                            | Sonne                      | 1000   | 6           | 5,5                 | 4                   | 3                  | Reif                                |
| J- ,1            | - 7-1 | gestengraben                                 | trüb                       | 1030   | 10,7        | 12                  | 10                  | 2                  |                                     |

| Datum          | Ort                   | Wetter              | Zeit   | Luft<br>t° | S<br>t <sup>o</sup> | N<br>t° | Boden-<br>tiefe cm | Bemerkungen                       |
|----------------|-----------------------|---------------------|--------|------------|---------------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|                |                       |                     |        |            |                     |         |                    |                                   |
| 20. April 1908 | Maingestellgraben     | trüb                | 1025   |            | 14,8                | 9,5     | 2                  |                                   |
| 30. ,, 1903    | >>                    | Sonne               | 300    | 22         | 28                  | 19      | 2                  |                                   |
| 8. Mai 1902    | 33                    | ~ 23                | 1090   | 11,5       | 18                  | 13      | 2                  |                                   |
| 27. ,, 1903    | 21                    | 22                  | 1015   | 21         | 24                  | 14      | 2                  |                                   |
| 1. Juni 1006   | Felssturz             | wechselnde<br>Sonne | 1045   | 17,7       | 32,5                | 20      | 2                  |                                   |
| 14. Juli 1905  | 22                    | Sonne               | 1050   | 21,6       | 35,5                | 24      | 2                  |                                   |
| 20. ,, 1906    | 27                    | bedeckt             | 1045   |            | 20,5                | 20,5    | 2                  |                                   |
| " "            |                       | u. Regen            |        |            |                     |         |                    |                                   |
| 25, 1907       | Maingestellgraben     | Sonne               | 1030   | 20         | 27                  | 15,2    | 5                  | 24. Juli Sonne,<br>23. Juli Regen |
| 26. ,, 1905    | Heuweg                | ,,                  | 1000   | 20         | 27                  | 17      | 2                  | Morgens Nebel                     |
| ,, ,           |                       |                     |        |            | 2 I                 | 16      | 10                 |                                   |
| 26. ,, 1905    | Felssturz             | ,,,                 | 1045   | 25,5       | 34                  | 25      | 2                  |                                   |
| 29. ,, 1905    | 22                    | ,,                  | 920    | 19         | 26                  | 19,5    | 4                  |                                   |
| 16. Aug. 1905  | Maingestellgraben     | trüb                | 1030   | 19,3       | 26                  | 19,5    | 2                  |                                   |
|                |                       | u. Regen            |        |            |                     |         |                    |                                   |
| 12. Sept. 1902 | 99                    | wechselnde          | 1015   | 14         | 19,5                | 12      | 5                  |                                   |
| 12. " 1902     | Gegen Gössen-<br>heim | Sonne<br>Sonne      | 1100   | 24,2       | 29                  | 16,3    | 3                  |                                   |
| *** *****      | Heuweg                | trüb                | 900    | 9          | 11,5                | 10      | 2                  |                                   |
| 13. ,, 1905    |                       |                     | 1030   | 12,5       | 70                  | 13,5    | 2                  | 16. Sept. Regen                   |
| 17. ,, 1905    | Felssturz             | "                   | 945    | 15,5       |                     | 14,5    | 2                  | 200 Sop                           |
| 8. Okt. 1907   |                       | Sonne               | 1045   | 7,2        |                     | 6       | 2                  |                                   |
| 14. ,, 1905    | "                     |                     | 1045   |            | 13                  | 7       | 2                  |                                   |
| -0             | 27                    | trüb                | 1045   | 7          | 6,2                 |         | 2                  | In 10 cm:                         |
| 28. ,, 1902    | "                     |                     |        | 1          |                     | ,       |                    | 8 3, N 3                          |
| 28. , 1905     | 39                    | Nebel               | 1050   | 1,5        | 2,6                 | 2,6     | 2                  |                                   |
| 29. ,, 1902    | 1 1 11 1              | trüb                | 200    | 13         | 13                  | 10      | 3                  |                                   |
| 30. ,, 1902    |                       | u. Regen            | 1025   | 9          | 10,5                | 9,7     | 2                  |                                   |
| 2. Nov. 1903   | Heuweg                | trüb                | 300    | 13         | 11,5                |         |                    |                                   |
| 7. " 1903      | 1                     | 59                  | IIOO   | 9          | 8,5                 | 8,5     | 2                  |                                   |
| 21. ,, 1903    | 7 6 1 11 1            | Regen               | II 80  | 5          | 5                   | 5       | 2                  |                                   |
| 23. , 1907     |                       | trüb                | 1200   | 2,         |                     | 0       | 3                  |                                   |
| 28. ,, 1903    |                       | Regen               | 1030   | 8          | 5,5                 | 5,5     |                    |                                   |
| 13. Dez. 1903  |                       | trüb                | 380    | 4          | 4                   | 4       | 3                  | Auch in 10 cm<br>Tiefe 4°         |
| 21. " 1903     | Heuweg                | ,,,                 | 200    | 2          | 2                   | 2       | 3                  |                                   |
| 23. ,, 1903    |                       | Sonne               | I I 00 | 0          | 3                   | I       | 2                  | Leichter Frost                    |
| -3. 11 -3-3    |                       |                     |        |            | 2                   | 2       | 8                  |                                   |

# d) Nord- und Südhang, gleiche Temperatur zeigend.

Die folgende Tabelle zeigt, daß im Winter zu gewissen Zeiten Nord und Süd gleiche Temperaturen haben können. Schon in der vorhergehenden Tabelle trat das bisweilen hervor. An drei Stellen wurde gemessen: Maingestellgraben an der Bahn, Abstand 4 m; an der Quelle am Felssturz und in der Hohle am Heuweg (hier Sand).

| ı. | Datum<br>2. Dez. 1904      | Zeit<br>2 <sup>45</sup> | Luftt. ° 7,0 | Südhang<br>6,0 | Nordhang 5,2 | Bemerkung<br>Regen,<br>auch Tages<br>vorher |
|----|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 2. | 3. Dez. 1904               | 1080                    | 6,0          | in 2 cm 5,0    | 5,0          | ebenso                                      |
|    |                            |                         |              | in 4 cm 5,0    | 5,0          |                                             |
|    |                            |                         |              | in 10 cm 5,0   | 5,0          |                                             |
|    |                            |                         |              | in 15 cm 5,0   | 5,0          |                                             |
| 3. | 8. Dez. 1904               | 1015                    | 6,0          | in 2 cm 4,5    | 5,0          | Regentage                                   |
|    |                            |                         |              | in 5 cm 5,0    | 5,0          |                                             |
| 4. | Am Felssturz               | 1045                    |              |                |              |                                             |
|    | eod.                       |                         | 4,3          | in 5 cm 5,0    | 5,0          |                                             |
|    |                            |                         |              | in 10 cm 5,0   | 5,0          |                                             |
| 5. | 9. Dez. 1904               |                         |              |                |              |                                             |
|    | Heuweg                     | _                       |              | in 5 cm 6,0    | 6,0          | Bedeckter                                   |
|    |                            |                         |              | in 10 cm 6,0   | 5,0          | Himmel                                      |
| 6. | 12. Dez. 1904<br>Unter dem |                         |              |                |              |                                             |
|    | Felssturz                  | 1045                    |              | 8,9            | 8,8          | Regen                                       |

- e) Boden auf Nord- und Südhang in verschiedener Tiefe.
  - 4. Febr. 1905. Kiesgrube an der Karlstadter Landstraße.
     2 m tief. Böschung nach Süd und Nord. Mit offenem Pflanzenwuchs. Entfernung der Maßstellen 200 Schritte.

| Zeit | Luftt. 0 |   |    | Südhang | Nordhang |
|------|----------|---|----|---------|----------|
| 215  | 4,8      | 2 | cm | 2,50    | 1 0      |
|      |          | 5 | cm | 2,00    | I 0      |

2. 28. Febr. 1905. An der Landwehr, Einschnitt, etwa 1 m tief. Südhang besonnt und trocken; Nordhang schattig und feucht. Entfernung 2 m.

| Zeit | Luftt. 0 |      | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------|----------|------|---------|----------|-------|
| 310  | 6        | 2 cm | 15,5    | 3,2      | 12,3  |
|      |          | 5 cm | 14,0    | 3,0      | 11,0  |
|      |          | 10cm | 10,5    | 3,0      | 7,5   |

3. 1. März 1905. Wie Nr. 1. Sonne verschleiert.

4. 6. März 1905. Am Heuweg. Flacher, etwa 1,5 m tiefer Hohlweg im Sand. Himmel bedeckt. Entfernung der Maßstellen 2 m.

| Zeit | Luftt. 0 |    |    | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------|----------|----|----|---------|----------|-------|
| 245  | 6        | 2  | cm | 8,0     | 6,0      | 2,0   |
|      |          | 7  | cm | 7,0     | 6,0      | 1,0   |
|      |          | 19 | cm | 6,4     | 5,4      | 1,0   |

5. 12. März 1905. Wie Nr. 1. Etwas Sonne, vorhergehende Tage Regen.

| Zeit | Luftt.º    |      | Südhang · | Nordhang |
|------|------------|------|-----------|----------|
| 1015 | Managaria, | 2 cm | 5,2       | 5,0      |
|      |            | 4 cm | 5,2       | 4,5      |
|      |            | 6 cm | 5,0       | 4,2      |
| 12   |            | 2 cm | 11,5      | 9,2      |

6. 20. März 1905. Ebenda. Von früh Sonne, gestern Regentag, vorgestern Sonnentag.

| Zeit | Luftt.º | Ŭ  |    | Südhang | Nordhang |
|------|---------|----|----|---------|----------|
| 1010 | _       | 2  | cm | 12,5    | 5,5      |
|      |         | 7  | cm | 11,0    | 5,0      |
|      |         | 10 | cm | 9,0     | 5,5      |

7. 24. März 1905. Wie Nr. 4. Morgens einige Sonnenblicke von 8 Uhr ab trüb. 1000.

| S | üdhang | (trocken) | Nordhang (feucht) |
|---|--------|-----------|-------------------|
| 2 | cm     | 8,5       | 0                 |
| 5 | cm     | 6,5       | 0,5               |

In der winterlichen Vegetation des Südhangs erscheinen junge Blätter von Lychnis, Galium, Cerastium, Achillea usw. — Der Hang grünt. Am Nordhang sind nur junge Blätter von Saxifraga vorhanden.

8. 28. März 1905. Böschung eines Feldwegs unter dem Saupürzel. Entfernung 2 m. Trüb und Regen. Gegen Mittag.

|    |    | Südhang | Nordhang | Diff. |
|----|----|---------|----------|-------|
| 2  | cm | 10,2    | 7,8      | 2,4   |
| 5  | cm | 9,8     | 7,0      | 2,8   |
| 10 | cm | 9,0     | 6,8      | 2,2   |

Auf der Südlage blühen Veronica triphyllos und Potentilla verna.

9. 4. April 1907. Hohlweg über Veitshöchheim. Sandboden. Zeit blühender Anemone nemorosa, Draba verna und Viola odorata. Entfernung der Maßpunkte 3 m.

| Zeit | Luftt. 0 |      | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------|----------|------|---------|----------|-------|
| 420  | 17       | 2 cm | 30,0    | 9,8      | 19,2  |
|      |          | 5 cm | 23,0    | 9,2      | 13,8  |
|      |          | 9 cm | 17,0    | 9,0      | 8,0   |

10. 21. März 1908. Wie Nr. 1. Sonnentag.

| Zeit | Luftt, 0 |      | Südhang | Nordhang    |
|------|----------|------|---------|-------------|
| 300  | 13       | 2 cm | 20,3    | 11,2        |
|      |          | 5 cm | 17,0    | <b>8,</b> 8 |

Am 28. April, einem Regentag ohne Sonne, dem ein sonnenloser Tag vorherging, aller Boden stark feucht war, traf der Südostwind den Südabhang.

| Zeit            | Luftt. 0 |      | Südhang | Nordhang |
|-----------------|----------|------|---------|----------|
| 3 <sup>15</sup> | 11,2     | 2 cm | 13,8    | 15,0     |
|                 |          | 5 cm | 12,0    | 12,0     |

11. 24. April 1908. Fuß des Ravensberges. Kleine Bodenwelle, Maßpunkte 2 m voneinander. Tags selten etwas Sonne.

| Zeit | Luftt. <sup>0</sup> |      | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------|---------------------|------|---------|----------|-------|
| 300  | 16,2                | 2 cm | 21,0    | 17,5     | 3,5   |
|      |                     | 5 cm | 14,5    | 14,5     | 0     |

12. Beobachtungsort wie Nr. 4:

a) 30. April 1908. 2 Regentage vorher, heute vormittag konstante, nachmittags wechselnde Sonne.

| Zeit     | Luftt. 0            |        | Südhang              | Nordhang             | Diff. |
|----------|---------------------|--------|----------------------|----------------------|-------|
| $3^{25}$ | 13,0                | 2 cm   | 19,0                 | 16,8                 | 2,2   |
|          |                     | 5 cm   | 16,0                 | 12,7                 | 3,3   |
|          | b) 26. Juli 1905.   | Sonne. |                      |                      |       |
| Zeit     | Luftt. <sup>0</sup> |        | Südhang              | Nordhang             | Diff. |
| 1000     | 20                  | 2 cm   | 27,0                 | 17,0                 | 10,0  |
|          |                     | 10 cm  | 21,0                 | 16,0                 | 5,0   |
|          | c) 13. Sept. 1903.  | Nachts | Regen.               |                      |       |
| Zeit     | Luftt. 0            |        | Südhang              | Nordhang             | Diff. |
| 900      | 9                   | 2 cm   | 11,5                 | 10,0                 | 1,5   |
|          |                     | 7 cm   | 11,5                 | 10,0                 | 1,5   |
|          | d) 10. Okt. 1904.   | Wechse | Inde Sonne.          | Nordwind.            |       |
| Zeit     | Luftt. <sup>0</sup> |        | Südhang<br>(trocken) | Nordhang<br>(feucht) | Diff. |
| 1020     | 9,5                 | 2 cm   | 15,5                 | 7,5                  | 8,0   |
|          |                     | 4 cm   | 14,0                 | 7,5                  | 6,5   |
|          |                     | 8 cm   | 11,5                 | 7,5                  | 4,0   |
|          |                     | 10 cm  | 11,0                 | 7,3                  | 3,7   |

13. 22. Okt. 1904. Über dem Felssturz. Gestern Sonne, heute bedeckt. Entfernung der Maßstellen 2 m.

|      |          | 0     | The state of the s |          |       |
|------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Zeit | Luftt. 0 |       | Südhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nordhang | Diff. |
| 1045 | 9,8      | 2 cm  | 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,5     | 2,0   |
|      |          | 10 cm | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.0     | 2.0   |

# 14. Bei der Quelle unter dem Felssturz. Entfernung der Maßstellen 50 Schritte.

## a) 28. Okt. 1904. Wechselnde Sonne.

| Zeit             | Luftt. ° |       | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------------------|----------|-------|---------|----------|-------|
| I I <sup>5</sup> | 9,5      | 2 cm  | 12,5    | 9,2      | 3,3   |
|                  |          | 10 cm | 10,0    | 7,5      | 2,5   |

#### b) 6. Nov. 1904 bedeckt, wie die vorhergehenden Tage.

| Zeit | Luftt. 0    |             | Südhang<br>(trocken) | Nordhang<br>(feucht) | Diff. |
|------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1015 | 7,8         | 2 cm        | 8,2                  | 7,8                  | 0,4   |
|      |             | 5 cm        | 8,5                  | 7,8                  | 0,7   |
|      |             | 10 cm       | 9,5                  | 8,2                  | 1,3   |
| c)   | 12. Nov. 19 | 004. Regen. |                      | "                    | 70.00 |

| Zeit | Luftt. 0 |      | Südhang | Nordhang | Diff. |
|------|----------|------|---------|----------|-------|
| 1045 | 10,5     | 2 cm | 8,8     | 8,8      | 0     |

#### f) SW und NE.

| Datum                                          | Ort                                             | Wetter   | Zeit                                                   | Luft<br>t 0 | SW<br>t <sup>0</sup> | NE<br>t <sup>0</sup> | Boden-<br>tiefe cm | Bemerkungen                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 24. Febr. 1903<br>25. ,, 1905<br>14. März 1903 | Heuweg<br>Landwehr<br>Gambacher Land-<br>straße | Sonne    | 2 <sup>80</sup><br>4 <sup>00</sup><br>10 <sup>00</sup> | 8,5         | 12<br>13<br>7        | 8 4 0                | 2 2 2              | Nachts 3º Kälte,<br>SWStelle be-<br>sonnt |
| 20. ,, 1903                                    | Wernfelder Land-<br>straße                      | >>       | 1080                                                   | 13,5        | 11                   | 8                    | 3                  | Nachts —3,5°                              |
| 21. ,, 1903                                    | Maingestellplateau                              | 22       | II 00                                                  | 19          | 19,5                 | 9                    | 2                  |                                           |
| eod.                                           | Hoher Kalben-                                   | 29       | 480                                                    | -           | 15                   | 10,5                 | 3                  |                                           |
| 4. April 1901                                  | Thüngersheim                                    | Regentag | 300                                                    | 9           | 12,5                 | 11,5                 | 2                  |                                           |
| 19. Sept. 1903                                 | Wie 21. März                                    | trüb     | I I 00                                                 | 19          |                      | 15,8                 | 2                  | Gestern Regen                             |
| 22. Okt. 1904                                  | Felssturz                                       | bedeckt  | 1045                                                   | 9,8         |                      | 10                   | 10                 | Gestern Sonne                             |
| 7. Nov. 1903                                   | m m n 1 12                                      | "        | 1100                                                   | 9           | 8,5                  | 8,5                  | 2                  | 1                                         |

# 3. Einige Faktoren der Bodenerwärmung.

Es sind Erfahrungen von meinem Gebiet, was "naß und trocken", was "offener und geschlossener Boden", was "Licht und Schatten" und was die "Inklination" in der Modifikation der Bodentemperatur auf kleinem Raum leisten. Die Wirkungsweise dieser Faktoren ist leicht verständlich, das erhaltene Resultat in manchen Fällen eine Kombination aus der Wirkung mehrerer Faktoren.

## a) Nasser und trockener Boden.

Diesem Abschnitt stelle ich einen Satz der Bodenkunde voraus, den Ramann mit folgenden Worten formuliert (S. 306): "Der Einfluß des Wassers auf die Bodentemperatur ist sehr groß. In Wirkung treten die hohe Wärmekapazität, Wärmebindung infolge Verdunstung, Änderung der Temperatur tieferer Schichten beim Eindringen des Wassers und der Einfluß von Oberflächenwasser auf die Bodentemperatur." Und: "Wasserreiche Böden erreichen bei gleicher Wärmezufuhr weniger hohe Temperaturgrade als wasserarme Böden."

Im folgenden zeige ich zunächst einen diesbezüglichen Versuch.

Versuch mit nassem und trockenem Boden unter Wasserbestimmung.

Am 18. Juni 1908, einem klaren Tage bei trockenem Wetter und Boden, wurde auf der Versuchsstelle ein etwa 1 Tuß großes, neben der gewöhnlichen Maßstelle gelegenes Stück mehrmal reichlich begossen, so daß das Wasser 15—20 cm eindrang.

Nach 5 Stunden wurde die erste vergleichende Messung zwischen Naß- und Trockenboden vorgenommen.

|              |             | 0                           |              |
|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| Stunde       | Luftt. 0    | Trockener Boden             | Nasser Boden |
| 2 00         | 20,2        | 2 cm 37,2                   | 31,5 (5,7)   |
|              |             | 10 cm 26,5                  | 24,8 (1,7)   |
| g <b>0</b> 0 |             | Bodenluft 26,5              | 25,6         |
| 800          | 16,1        | 2 cm 21,2                   | 17,9 (3,3)   |
| XX7          | 4. 4        | 10 cm 22,2                  | 20,7         |
| wassergeha   | alt des Bod | ens 11 <sup>00</sup> 6,45 % | 11,60 %      |

19. Juni. Naßboden deutlich etwas abgetrocknet. Verschleierter Tag.

| Stunde    | Luftt. °     | Trockener Boden    | Nasser Boden |
|-----------|--------------|--------------------|--------------|
| 7 00      | 10,4         | 2 cm 12,8          | 12,1 (0,7)   |
| 11 30     |              | 10 cm 14,2         | 14,0         |
| 11        | 17,5         | 2 cm 28,8          | 21,0 (7,0)   |
| 5 00      | 0            | 10 cm 25,6         | 19,0 (6,6)   |
|           | 19,8         | 2 cm 24,0          | 23,0 (1,0)   |
| 20. Juni. | Sonne zeitwe | eise verschleiert. |              |
| 9 00      | 19,7         | 2 cm 25,0          | 25,0         |
|           | ***          | 4 cm 17,8          | 17,6         |
|           | Wasse        | ergehalt 2,44 %    | 4,05 %       |

Zuletzt also keine Temperaturdifferenz, aber auch nur eine geringe Verschiedenheit des Wassergehalts.

Ein einfaches, aber außerordentlich prägnantes Beispiel zeigt die Wirkung auf kleinstem Raum:

- 13. Mai 1910. Krainberghöhe auf meinem Besitztum. Sonnentag. 1145. Luftt. 16,5%. Bodentemperatur:
  - 1. Nackter feuchter Boden 23,80, davon 15 cm entfernt:
  - 2. oberflächlich trockner Boden 28,5°;
- 3. Boden in einer Hippocrepis, welche 10 cm von dem trockenem Boden entfernt steht: 19,2°.

# Nasser und trockner Wellenkalkboden (in nächster Nähe gelegen).

Unter dem Feldsturz am Kalbenstein findet sich dicht an der Landstraße in einem Stück Wildrasen eine kleine Quelle, deren Temperatur ich mehrere Jahre hindurch gemessen habe. Ihr Abfluß unterhält in kurzer Entfernung den Boden naß bzw. feucht, während dicht daneben kleine Bodenerhebungen (nicht Neigungen) trocken sind.

Die zur Messung der Temperatur des feuchten Bodens gewählte Stelle steht nicht mehr unter dem Einfluß der Quelltemperatur, wie sich beispielsweise einfach daraus ergibt, daß an feuchten Tagen die stets feuchte und die sonst trockne Stelle ganz gleiche Temperatur haben.

An diesem Ort habe ich oft im Jahr feuchte und trockne Stellen untersucht (in 2 cm Tiefe), die z. B. 1,0 oder 2,0 m, zum Teil auch nur 0,5 m voneinander entfernt waren.

Einige Beobachtungen stammen von andern Orten, wo die Bodenkonfiguration (kleine Mulden und Bodenhöcker) feuchte und trockne Bodenstellen erzeugt (Messungsstelle stets Nordseite).

1. 20. Januar 1907 am Steigbild. 1025. Sonnenschein.

Luftt. 1,8°. Lößboden trocken 11°.

naß 5°.

2. Eod. Ebenda. Um dieselbe Zeit. Sonne.

Geröllboden, naß 3°.

halbtrocken 50.

völlig trocken 8,5°.

3. 1. März 1903. Hammersteig. 2<sup>90</sup>. Sonnenschein. Luftt. 8<sup>°</sup>. Geröllboden, naß 5<sup>°</sup>.

trocken 80.

- 4. 22. März 1905. Station Gambach. 3<sup>00</sup>. Sonnenschein.

  Luftt. 11<sup>0</sup>. Feuchter Boden 17<sup>0</sup> unmittelbar daneben

  Trockner " 20<sup>0</sup>
- 5. 31. März 1902. Am Heuweg. 9<sup>30</sup>. Sonne.

  Luftt. 7,5<sup>0</sup>. Sandboden, feucht 16<sup>0</sup> daneben.

  " trocken 20<sup>0</sup>.
- 6. April 1906. Krainberggipfel. Sonne.

  Luftt. 5,2 °. Feuchter Löß 10,5 °.

  Trockner " 13 °.
- 7. 8. Mai 1902. Eussenheimer Straße. 1230. Sonne.

  Luftt. 12,5. Feuchter Boden 180.

  Trockner " 210.
- 8. 29. Juni. Felssturz. 10<sup>25</sup>. Sonne.

  Luftt. 23,5. Nasser Boden 20,5 °.

  Trockner ,, 28,0 °.
- 9. 14. Juli 1905. Felssturz. 10<sup>50</sup>. Sonne. Luftt. 21,6°. Nasser Boden 16,6°. Trockner " 28,0°.
- 10. 30. Juli. Felssturz. 11<sup>50</sup>. Sonne.

  Luftt. 25,6<sup>0</sup>. Nasser Boden 23<sup>0</sup>.

  Trockner ,, 32<sup>0</sup>.
- 11. 19. August 1905. Felssturz Sonne.

  Luftt. 23 °. Nasser Boden 19,5 °.

  Trockner " 25,0 °.
- 12. 19. Sept. 1905. Felssturz. 10<sup>45</sup>. Sonne.

  Luftt. 11,5<sup>0</sup>. Naß 9,0<sup>0</sup>.

  Trocken 11,0<sup>0</sup>.
- 13. 21. Sept. Eod. loco. 10<sup>30</sup>. Sonne.

  Luftt. 12,5 °. Naß 9,5 °.

  Trocken 12,0 °.
- 14. 14. Okt. 1905. Felssturz. 10<sup>30</sup>. Wechselnde Sonne.

  Luftt. 7,2 °. Nasser Boden 6,5 °.

  Trockner " 11,5 °.
- 15. 28. Okt. Eod. loco. 10<sup>45</sup>. Trüb.

  Luftt. 7,0<sup>0</sup>. Nasser Boden 5,5<sup>0</sup>.

  Trockner " 6,0<sup>0</sup>.

Beobachtungen am Cap San Martino bei Lugano, auf Glimmerschieferboden, wo morgens die Sonne liegt; in 2 cm, sowie in 7 oder 8 cm Tiefe. 1908. März, April.

| ]   | Datu <b>m</b> | Zeit             | Luftt. 0 | Boo<br>2 cm | dent. ° 7—8 cm | Bodenzustand | Beleuchtungs · art |
|-----|---------------|------------------|----------|-------------|----------------|--------------|--------------------|
| 30, | März          | 10 <sup>20</sup> | 9,5      | 12,0        | 8,5 (7)        | feucht       | Sonne              |
|     |               |                  |          | 17,0        | 9,0            | trocken      |                    |
| ı.  | April         | 1030             | 9,5      | 8,0         | 7,0            | feucht       | bedeckt            |
| 2.  | 22            | 1020             | 13,7     | 13,3        | 8,5 (8)        | 93           | Sonne              |
|     |               | 300              | 13,5     | 9,5         | 9,5            | "            | Schatten           |
| 3.  | **            | 920              | 8,5      | 11,5        | 7,0 (7)        | sehr feucht  | Sonne              |
| 8.  | 22            | 1000             | 8,8      | 11,8        | 8,2 (8)        | nachts Regen | 29                 |
| 10. | 99            | IO00             | 9,0      | 14,0        | 12,0 (4)       | feucht       | 29                 |
| 11. | 99            | 9 <sup>15</sup>  | 10,0     | 16,0        |                | 97           | 22                 |
| 12. | 23            | 10 <sub>80</sub> | 11,0     | 13,5        | 10,0 (8)       | naß          | Regen              |
| 13. | 22            | $9^{15}$         | 8,8      | 8,8         | 8,0            | 27           | <b>33</b>          |
| 14. | "             | 940              | 12,1     | 13,5        | 10,0 (7)       | 22           | Regen und          |
|     |               |                  |          |             |                |              | kurze Zeit         |
|     |               |                  |          |             |                |              | Sonne              |

In den Morgenstunden ist oberflächlich die Bodentemperatur bei Sonne auf trocknem Boden ansehnlich, bei feuchtem Boden wenig erhöht; bei bedecktem Himmel gleich oder sogar etwas niedriger als die Lufttemperatur. In der Tiefe von 7—8 cm ist die Änderung gewöhnlich ganz gering.

# b) Boden in Sonne und Schatten.

Nackter Boden im offizinellen Quartier des botanischen Gartens, frei besonnter und ein von einer Linde gut beschatteter Boden, 2 m voneinander entfernt. Freier Boden in 2 und 10 cm Tiefe, Schattenboden nur in 2 cm Tiefe gemessen:

| D. ( /2008)                    | 7.20              | T 644 0      | Sonr        | nenboden         | Cabattanhadan            |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|
| Datum (1908)                   | Zeit              | Luftt. °     | 2 cm        | 10 cm            | Schattenboden            |
| 1. 16. Juni                    | 600               | 15,0         | 16,0        | 16,0             | 15,0                     |
|                                | 900               | 23,2         | 31,3        | 21,0             | 18,2                     |
| 2. 19. ,,                      | 800               | 22,5         | 22,5        | 18,8             |                          |
|                                | 1130              | 28,2         | 38,2        | 28,5             | 20,7                     |
|                                | (Sonne)           |              | ,           | ,,,              |                          |
|                                | 300               | 28,5         | 32,0        | 26,0             |                          |
|                                | (verschleiert)    | )            |             |                  |                          |
| 3. 23. "                       | 800               | 15,8         | 15,8        | 15,8             | -                        |
| (Regentag)                     | I 2 <sup>00</sup> | 18,0         | 20,5        | 17,8             | 16,5                     |
|                                | 3 <sup>30</sup>   | 20,5         | 23,8        | 21,0             | 17,8                     |
| 4. 25. Juni                    | 6 <sup>15</sup>   | 14,0         | 15,0        |                  | 14,4                     |
| (sehr klarer Tag)              | 930               | 21,5         | 27,5        |                  |                          |
|                                | I I <sup>15</sup> | 24,0         | 36,0        |                  | 17,0                     |
|                                | 200               | 26,5         | 38,0        |                  | 18,2                     |
| Es war an d                    | liesem hei        |              | 3-,-        |                  | 10,2                     |
| Tag die g                      |                   |              |             |                  |                          |
| differenz                      |                   | 12,5         | 23,0        |                  | 20                       |
|                                | 40                | 1~95         |             | ~                | 3,8                      |
| 5. 26. Juni (sehr klarer Tag)  | 2 <sup>40</sup>   | 23,5         | 36,0!       | _                | 18,0!                    |
| 6. 30. Juni<br>(heißester Tag) | 2 <sup>45</sup>   | 27,5         | 47,0        | 34,0             | 17,5                     |
| Verhalter                      | n zur Luf         | tt.          | 19,5        | 6,5              | — 10 <sup>0</sup>        |
|                                |                   |              | <i>y,</i> 0 |                  |                          |
|                                |                   |              |             | 1                | (Luft über dem<br>Boden) |
| 7. 1. Juli                     | $6^{30}$          | 15,0         | 15,0        | 14,1             | 15,0                     |
| (Sonnentag)                    | 1 1 <sub>30</sub> | 24,5         | 39,5        | 17,0             | 22,3                     |
|                                | 2 <sup>45</sup>   | 26,0         | 45,5        | 18,0             | 24,0                     |
|                                | $6^{00}$          | 25,0         | 29,0        | 18,5             | -4,0                     |
| Sohw                           | ankte um          |              |             |                  |                          |
| Schwi                          | ankte um          | 11,00        | 30,50       | 4,4 <sup>0</sup> |                          |
| 8. 12. Juli                    | 1 130             |              |             |                  |                          |
| (klarer Tag)                   | <sub>7</sub> 15   | 29,5         | 43,0        | 20,8             |                          |
| ` 0/                           | 9 <sup>30</sup>   | 31,1         | 50,0        |                  |                          |
|                                | 9                 | 24,0         | 33,0        |                  | -                        |
| (1910)                         |                   |              |             |                  |                          |
| 9. 21. Mai                     | 1 1 <sup>20</sup> | 24.0         |             |                  |                          |
| (Sonne)                        | •                 | 24,0         | 34,0        | 19,8             |                          |
|                                | 800               | Luft darüber | 30,0        | 22,5             |                          |
|                                | 0,00              |              | 23,0        | 19,8             | _                        |

| Datum                | Zeit            | Luftt. ° | 2 cm | 10 cm | Sonnenboden<br>50 cm                  |
|----------------------|-----------------|----------|------|-------|---------------------------------------|
| 10. 15. Mai (sonnig) | 9 <sup>45</sup> | 18,0     | 20,8 | 15,9  | 13,0<br>(geschlossener<br>Boden 10,9) |
|                      | 4 <sup>00</sup> | 22,0     | 33,0 | 24,0  | 13,0                                  |
| Im geschlossenen     | Schattenboden   | -        | 16,3 | 15,8  | 11,0                                  |

Offener Boden, beschattet und besonnt, beschatteter Rasen, Luft über dem Boden. Boden in verschiedener Tiefe. Botanischer Garten.

16. Mai 1910. Sonniger, meist klarer Tag. Die beiden offenen Gartenböden 1 m voneinander, der Rasen 70 Schritte entfernt.

1130. Luftt. 0 21,2. Sonne.

|                                       | 2 cm | IO cm | 50 cm         | Luftt. <sup>o</sup> über<br>dem Boden |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|---------------------------------------|
| Offener besonnter Boden               | 31,0 | 18,5  | 13,7          | 28,5                                  |
| Offener Schattenboden                 | 15,8 | 14,7  | <del></del> ' | 20,0                                  |
| Beschatteter Rasen                    | 15,0 | 15,5  | 11,5          |                                       |
| 4 <sup>45</sup> . Luftt. 20,8. Sonne. |      |       |               |                                       |
| Offener besonnter Boden               | 29,0 | 24,0  | 13,7          | 25,0                                  |
| Offener Schattenboden                 | 18,1 | 16,2  | _             | 21,5                                  |
| Beschatteter Rasen                    | 16,8 | 16,5  | 11,8          | 20,5                                  |

Waldboden und (freier) Sonnenboden im Hochsommer.

a) Leitewald und Krainbergplateau (Zwergvegetation), am 22. Juli 1906, bei bedecktem Himmel.

| Zeit | Luftt. 6 | Bodent. o in 2 cm | in 7 cm | n            |
|------|----------|-------------------|---------|--------------|
| 945  | 15,0     | 15,0              | 15,0    | Wald         |
| 1045 | 17,0     | 22,0              | _       | freier Boden |

b) Auf der Benedictushöhe am 24. Juli 1906, in einem Wäldchen von Akazien, Ulmen, Birken. Auf der unmittelbar daneben liegenden freien Fläche natürlicher Pflanzenwuchs.

| Zeit | Luftt. 0 | Bodent. o in | 2 cm         |
|------|----------|--------------|--------------|
| 500  | 23,5     | 21,8         | Wald         |
|      | 25.5     | 33,2         | freier Boden |

Beobachtungen am Cap San Martino (Lugano) verschiedener Böden, bei Sonne und im Schatten. 28. März 1909. 10<sup>0</sup> bis 10<sup>20</sup>. Lufttemperatur 8,8—9<sup>0</sup>. Die verschiedenen Böden liegen auf einer Distanz von ungefähr 300 Schritt beieinander.

|                            | Son      | Schatten |     |
|----------------------------|----------|----------|-----|
| 1. Glimmerschiefer         | 2 cm     | 14,0     | 9,0 |
|                            | 10 cm    | 5,8      | 5,5 |
| Luft über dem Boden        | in Sonne | 13,0     |     |
| 1. Sandstein mit blühender |          |          |     |
| Tussilago                  | 2 cm     | 15,0     | 8,0 |
|                            | 10 cm    | 8,0      | 7,2 |

3. Kalk und Dolomit in 2 cm Tiefe, Sonne.

Sesleriaboden 17,2 Teucrium montanum-Boden 18,0 Boden mit Globularia 20,0

Resultat: Bei 9º Lufttemperatur schwankt die Bodentemperatur (in 2 cm) zwischen 8 und 20º.

Beispiele aus Lugano vom Cap San Martino 1909.

|                                              | II. April<br>(Sonne) | 12. April<br>(bedeckt) | 13. April<br>(bedeckt) | 14. April (bedeckt) | Bemer-<br>kungen                       |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                              | 915                  | 1030                   | 915                    | 910                 | Be Kr                                  |
| Lufttemperatur <sup>0</sup>                  | 10,0                 | 11,0                   | 8,8                    | 12,1                |                                        |
| Feuchter nackter Glimmerschiefer-<br>boden   |                      |                        |                        |                     |                                        |
| 2 cm                                         | 19,5                 | 13,5                   | <b>8,</b> 8            | 13,0                | Trockn.                                |
| 5 cm                                         | 13,0                 | 10,0                   | 8,o<br>8,8             | 10,0                | Boden<br>In 2 cm<br>28° (11.<br>April) |
| Feuchter Boden mit blühender Viola           | 17,0                 | 12,5                   | 8,8                    | 13,2                |                                        |
| " " " blüh. Cardamine                        | 17,2                 | 13,5                   | 9,5                    | 9,5                 |                                        |
| Trockner ,, ,, ,, Sesleria ,, ,, Sedum album | 26,0                 | 13,0                   | 9,5                    | 14,0                |                                        |
| und Tussilago (12.—14. April)                | 25,0                 | 14,0                   | 9,5                    | 13,2                |                                        |
| " " " blüh. Veronica                         | 29,0                 | 13,0                   | 9,5                    | 13,3                |                                        |
| " roter Konglomeratboden                     | 30,0                 | _                      | 9,2                    | _                   |                                        |

c) Offener (nackter) und geschlossener (bewachsener)
Boden.

#### Im Freien.

 1. 10. Febr. 1905. Gemünden, Sandboden. Seit mehreren Tagen Frost und Sonne, heute — 3 ° (7 Uhr), starker Reif, Sonne.

|      | 10 <sup>45</sup> Luftt. — 1,5 <sup>0</sup> | Grasboden, Sonne beschienen dicht daneben offener Sandboden | + 0,2° + 1,2 |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|      | 1 00 Gambach: G                            | etreideäcker mit junger Saat<br>.ckerflächen aufgetaut.     |              |
| 2.   | 17. Febr. 1906. Ma                         | ingestell, wechselnde Sonne.                                |              |
|      | 10 <sup>45</sup> Luftt. 8,8°               | Bedeckter Pilosellaboden                                    | 7,0          |
|      |                                            | Freier Steinboden                                           | 6,8          |
|      |                                            | Bedeckter Boden mit Teucrium                                | 6,0          |
| 3.   | März 1906. Krainbe                         |                                                             |              |
|      | 11 50 Luftt. 5,20                          |                                                             | 8,5          |
|      |                                            | Felsboden                                                   | 13,0         |
| 3 a) |                                            | ingestellgraben. Sonne.                                     |              |
|      | 3 00 Luftt. 10 0                           | Mit ovina bedecktem Boden                                   | 16,5         |
|      |                                            | Lehmiger Kalkboden nackt                                    | 19,0         |
|      |                                            | Geröllboden                                                 | 20,0         |
| 4.   | 20. März 1906. Lei                         | te. Sonne.                                                  |              |
|      | 10 00 Luftt. 8,8 0                         | Nacktes Röt                                                 | 17,0         |
|      |                                            | Bedeckt mit Pulsatilla                                      | 13,0         |
| 5.   | 22. März 1903. Höhe                        | über Gemünden. Buntsandstein.                               |              |
|      | Warmer Frühlingsta                         |                                                             |              |
|      | 3 80 Luftt. 22 0                           | Ovinaboden 13 <sup>0</sup>                                  |              |
|      |                                            | Nackter Sand 160                                            | (daneben)    |
|      | Ebenda am Waldran                          | nd, im Tal.                                                 |              |
|      | 4 00 Luftt. 21 0                           | Grasboden                                                   | 10,0         |
|      |                                            | Nackter Sandboden                                           | 12,0         |
| 6.   | 23. März 1905. Ham                         | nmersteig, auf einer lößbedeckten                           |              |
|      | Felsmauer. Sonne.                          |                                                             |              |
|      | 10 <sup>25</sup> Luftt. 12 <sup>0</sup>    | Mit Thymus, ovina, Potentilla                               |              |
|      |                                            | usw. bedeckter Boden                                        | 9,8          |
|      |                                            | Nackter Geröllboden                                         | 15,0         |
| 7.   | 8. April 1902. Gan                         | nbach, Röt. Sonne.                                          |              |
|      | 1200 Luftt. 120                            | Boden zwischen Achillea                                     | 18,0         |
|      |                                            | Nackter Boden                                               | 22,0         |
| 8.   | 11. April 1902. Ma                         | aingestell II, Plateau. Sonne.                              |              |
|      |                                            | Pulsatilla- und Sesleriaboden                               | 10,5         |
|      |                                            | Nackter Wellenkalkboden                                     | 16,0         |

|     |                    | <u> </u>                                                   |                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 9.  |                    | uf der Krainberghöl<br>Boden zwischen P<br>Nackter Boden   |                        |
| 10. | 28. April 1906. K  | rainberg, Sonne.<br>Boden mit Potenti<br>Nackter Boden     | lla cin. 16,0<br>21,0  |
| 11. |                    | ber dem Felssturz.<br>Bedeckter Boden<br>Nackter Boden     | Sonnentag 33,2<br>41,0 |
| 12. |                    | ngestellhöhe, Sonne,<br>Boden mit Potent.<br>Nackter Boden |                        |
| 13. | * * *              | nbergplateau. Sonnig<br>Boden mit C. hum<br>Nackter Boden  | 9                      |
|     | Im bot             | tanischen Garten. 1                                        | 908.                   |
|     | 19. Sept. Sonne.   |                                                            |                        |
|     | Zeit Luftt         | t. 0 Nackter Boden                                         | Rasenboden             |
|     | 1100 17            | ,0 21,0                                                    | 17,0                   |
|     | 1200 18            | ,8 25,5                                                    | 18,0                   |
|     | 3 <sup>30</sup> 20 | ,0 27,0                                                    | 20,1                   |
|     | 20. Sept. Sonne.   |                                                            |                        |

| 20. Sept. Sonne |
|-----------------|
|-----------------|

|                   |               |      | Luft über<br>nacktem Boden | Grasboden<br>im Schatten |
|-------------------|---------------|------|----------------------------|--------------------------|
| 900               | 12,7          | 15,2 | 14,0                       | 13,0                     |
|                   |               |      |                            | 11,1                     |
| I I 00            | 15,2          | 19,0 | 17,3                       | 17,8                     |
| 00                |               |      |                            | I 2,0                    |
| 3 <sup>00</sup>   | 19,0          | 25,5 | 20,0                       | 19,2                     |
|                   |               |      |                            | 13,0                     |
| 21. Sept.         | Voller Sonnen | tag. |                            |                          |
| 800               | 5,0           | 8,2  | -                          | _                        |
| 9 <sup>30</sup>   | 13,8          | 15,0 |                            | 12,0                     |
| I 1 <sup>45</sup> | 17,2          | 22,0 |                            | 17,0                     |
| 100               | 19,2          | 24,0 | 18,0                       | 23,0                     |
| 4 <sup>45</sup>   | 18,6          | 21,5 | 18,8                       |                          |

| Zeit            | Luftt, 0       | Nackter Boden |          | ooden       |
|-----------------|----------------|---------------|----------|-------------|
| 2000            | #3000 CC)      | AMERICA DOUGH | in Sonne | in Schatten |
| 28. Sept.       | Zumeist Sonne. |               |          |             |
| 800             | 10,4           | 11,7          | 12,8     | 11,8        |
| 1200            | 14,0           | 16,5          | 15,2     | 13,0        |
| 300             | 17,0           | 21,0          | 17,2     | 14,0        |
| 5 <sup>00</sup> | 13,7           | 16,5          | 15,8     | <u> </u>    |

Der besonnte Grasboden kommt wenig über die Lufttemperatur, der beschattete bleibt hinter derselben zurück.

| 29. Sept.         | Sonne. |      |      |                |
|-------------------|--------|------|------|----------------|
| 800               | 6,5    | 10,2 | 11,5 |                |
| I I 00            | 15,2   | 17,8 | 14,0 |                |
| 200               | 20,0   | 23,0 | 18,5 |                |
| 5 <sup>00</sup>   | 16,0   | 19,0 | 18,0 |                |
| 8. Okt.           |        |      |      |                |
| 880               | 5,6    | 8,5  | 9,0  | Morgens Nebel, |
| 1 I <sub>80</sub> | 12,0   | 17,0 | 13,2 | tagsüber Sonne |
| 280               | 19,8   | 24,0 | 18,5 |                |
| 9. Okt.           |        |      |      |                |
| 900               | 9,0    | 10,2 | 12,0 | Bei Nebel      |

- d) Plateau und Hang. Auf nacktem Boden.
- 1. 10. Febr. 1905. Krainberghöhe und Hang gegen den Main (SW.) Sonne.

| Zeit       | Luftt. 0        |                                  |      |
|------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 280        | 9,8             | Plateau                          | 5,00 |
|            |                 | Einige Meter darunter am Hang    | 10,5 |
|            |                 | Ebenda in 4 cm Tiefe             | 6,0  |
|            |                 | Ebenda in 7 cm Tiefe             | 5,0  |
| 2.         | 17. Febr. 1905. | Steilweg am Maingestell. Sonne.  |      |
| Zeit       | Luftt. 0        |                                  |      |
| 1020       | 7,3             | Auf einem Absatz                 | 2,0  |
|            |                 | Am Hang desselben                | 7.,0 |
| 3.<br>Zeit |                 | Ort wie Nr. 1. Wechselnde Sonne. |      |
| 1030       |                 | Plateau                          | 6,3  |
|            | 77-             | 16 Schritte abwärts              | 7,3  |
| II45       | 5 5             | Plateau                          | 9,0  |
|            |                 | Hang                             | 10,0 |

Kraus, Pflanzengeographische Studien.

| 4.              | 1. März 1905. E                        | Ebenda. Verschleierte Sonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zeit            | Luftt. 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1145            | 5 -                                    | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,0   |
|                 |                                        | 9 Schritte darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,0   |
| 5.              |                                        | Über dem Felssturz auf dem hohrschleierte Sonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ien   |
| Zeit            | Luftt. 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I I 80          | 5                                      | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,0   |
|                 |                                        | Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,0   |
| 6.              | 24. März 1904.                         | Wie Nr. 1, 3, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Zeit            | Luftt. <sup>0</sup>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I 15            | 8                                      | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 9,0 |
|                 |                                        | Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,5  |
| 7.              | 26. März 1904.                         | Ebenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Zeit            | Luftt. 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 400             | 17                                     | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,0  |
|                 |                                        | Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0  |
| 8.              | 27. März 1904. K<br>Zwergboden.        | Grainberg gegen das Rosenholz. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ne.   |
| Zeit            | Luftt. 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 5 <sup>30</sup> | 14,3                                   | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,3  |
|                 |                                        | Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,5  |
| 9.              | 4. Mai 1906. Ste<br>blüte der Potentil | ilweg am Maingestell. Sonne. Hoe<br>len.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ch-   |
| Zeit            | Luftt. °                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1100            | 19,5                                   | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0  |
|                 |                                        | 50 Schritte darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,0  |
|                 |                                        | Auf der Hälfte des Steilwegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,0  |
| 10              | . 4. Mai 1906. A<br>Erdhügel ca. 2 m   | m Neuberg III. Sonne. Künstlich hoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ier   |
| Zeit            | Luftt. 0                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| $11^{45}$       | 21,5                                   | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,0  |
|                 |                                        | Hang des Hügels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,0  |
| I I<br>Zeit     | . Juni 1906. Ort                       | wie Nr. 1 usw. Trinia blüht. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ne.   |
| 1100            | 21                                     | Plateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.0  |
|                 |                                        | nackter Hang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,0  |
|                 |                                        | The state of the s | 31,5  |

| 12.  | 1. Juli 1906 | . Ebenda. Stipa capillata blüht. Sc | nne.  |
|------|--------------|-------------------------------------|-------|
| Zeit | Luftt.       |                                     |       |
| 1145 | 17,8         | Plateau                             | 330   |
|      |              | Hang                                | 36    |
| 13.  | Mitte Juli.  | Ebenda. Sonne.                      |       |
| Zeit | Luftt.       | •                                   |       |
| 1100 | 19,6         | Plateau                             | 21    |
|      |              | 3 m am Hang<br>Bei 3 m am Hang in 6 | cm 31 |
|      |              | Bodentiefe                          | 21    |

Resultat: Zu jeder Zeit vom Februar bis Juli der Hang höher temperiert als das ganz naheliegende Plateau, um die Mittagszeit.

# 4. Täglicher Gang der Luft- und Bodentemperatur während der Vegetationszeit. 1908 und 1909.

Die nachfolgenden Untersuchungen über Bodentemperatur an der Oberfläche in 2 cm Tiefe und in 10 cm sind in der Vegetationszeit (April bis August) im hiesigen botanischen Garten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf nacktem (vegetationsfreien) Gartenboden angestellt.

Die eine Stelle erhält an Sonnentagen von morgens zwischen 7 und 8 Uhr bis abends um dieselbe Zeit die direkte Sonne; etwa 5 m davon liegt in kontinuierlichem Schatten einer dickbelaubten jungen Linde eine zweite Stelle, die im Gegensatz zum trocknen nackten Boden stets feucht ist und wo Büsche von Aspidium filix mas und Osmunda stehen.

Die Lufttemperatur wurde jeder Zeit durch Schleuderthermometer, die Bodentemperatur durch zwei gleichgehende kleine Thermometer festgestellt. Festliegende Thermometer durfte ich im hiesigen botanischen Garten, der öffentlicher Durchgang für jedermann und dabei ohne Aufsicht ist, nicht riskieren; ich hatte meine Not den Gießeifer der Gartenleute in der Versuchsnähe zu zügeln.

Als allgemeinen Satz meiner Beobachtungen darf ich aufstellen:

Luft und oberflächliche Bodentemperatur sind in der Vegetationszeit morgens 6 Uhr völlig oder nahezu gleich (z. B. 18. Mai 1908); sehr rasch überholt die Bodentemperatur die der Luft (Beispiel 19. Mai 1908), die Differenz vergrößert sich bis zu einem Maximum in den Nachmittagsstunden, um sinkend gegen Abend geringer zu werden und im Laufe der Nacht sich beinahe oder völlig auszugleichen.

Dieser Gang, wie auch der der Temperatur in den tieferen (10 cm) Bodenschicht ist in den Kurven (III—VII) leicht zu übersehen.

An Sonnentagen ist die Differenz von 7-8° nicht ungewöhnlich, die größte gefundene (21. und 31. Mai 1908) von 12-13°; bei bedecktem Himmel kann eine wesentliche Differenz ausbleiben, usw.

Über die Schnelligkeit, mit der sich am Morgen die Temperaturerhöhung im Boden einstellt, mag nachstehendes Beispiel dienen:

6. Juli Morgens 6<sup>45</sup> hat die Sonne den Boden noch nicht erreicht.

|      |            |       | Dodone,    |       |
|------|------------|-------|------------|-------|
|      | 16,0       |       | 17,0       |       |
| Nach | 7 Minuten  | Boden | beschienen | 19,00 |
| Nach | 15 Minuter | ı     |            | 20,8  |
| Nach | 50 Minuter | n ·   |            | 26,5  |

Luftt 10.

Man kann sagen, jeder Sonnenstrahl kommt dem Boden und der Pflanze zugute.

|         |                 | a) 1908. | 17. Mai bi  | s 30. Juni.        |                                                             |
|---------|-----------------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Datum   | Zeit            | Luftt. 0 | Bod<br>2 cm | lent. <sup>0</sup> | Bemerkungen                                                 |
| 17. Mai | 930             | 17,0     | 21,5        | 14,0               | Den ganzen Tag Sonne,<br>meist freie, mitunter              |
|         | 1 1 30          | 20,0     | 29,0        | 18,0               | Wolken                                                      |
|         | 400             | 22,0     | 30,0        | 24,0               |                                                             |
|         | 5,15            | 22,0     | 29,0        | 25,0               |                                                             |
|         | 5 <sup>40</sup> | 20,2     | 27,0        |                    |                                                             |
|         | 7 <sup>45</sup> | 18,3     | 21,0        | 21,0               | Seit einer Stunde Boden<br>im Schatten                      |
| 18. "   | 600             | Į I,2    | 11,2        | 11,1               | Bedeckt bis 10 <sup>30</sup> , dann<br>Sonne bis nach 6 Uhr |
|         | 830             | 16,0     | 16,0        | 13,2               | SOURCE OF CHIL                                              |
|         | I I 30          | 19,2     | 30,0        | 18,2               |                                                             |
|         | 100             | 22,0     | 35,5        | 25,0               |                                                             |
|         | 200             | 24,0     | 39,0        | 29,0               | T- F 000                                                    |
|         | 3 <sup>30</sup> | 24,3     | 37,0        | 29,0               | In 5 cm = 33°, Luft<br>5 cm über dem Boden<br>= 28°         |

<sup>\*)</sup> Vgl. Kurventafel IV.

| Datum     | Zeit              | Luftt. ° | Bodent.    | 0<br>10 cm | Bemerkungen                                      |
|-----------|-------------------|----------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 18. Mai   | 4 <sup>20</sup>   | 24,0     | 35,0       | 28,0       |                                                  |
| 100 20201 | 5 <sup>20</sup>   | 24,0     | 29,2       | 25,0       |                                                  |
|           | $6^{20}$          | 23,5     | 26,4       | 24,0       |                                                  |
|           | 820               | 18,0     | 20,8       | 21,0       |                                                  |
|           | O                 | 10,0     | 20,0       | 21,0       |                                                  |
| 19. "     | 600               | 12,0     | 13,0 (1,0) | 13,8       | Bisher von Tagesan-<br>bruch an Nebel, nach-     |
|           | 820               | 16,5     | 19,0 (3,0) | 15,0       | her Sonne bis nach<br>6 Uhr abends               |
|           | 900               | 17,8     | 22,0 (4,2) | 15,8       | o our apenda                                     |
|           | 1025              | 22,0     | 27,8 (5,8) | 18,8       |                                                  |
|           | 1 I <sup>25</sup> | 23,8     | 31,0 (7,2) | 21,5       |                                                  |
|           | 1 25              | 25,4     | 35,0 (9,6) | 27,0       |                                                  |
|           | 245               | 25,5     | 37,0 (9,5) | 30,0       |                                                  |
|           | 400               | 25,5     | 35,0 (9,5) | 30,0       | Ċ                                                |
|           | 500               | 25,5     | 29,8 (4,3) | 29,0       |                                                  |
|           | 600               | 25,5     | 29,2 (3,7) | 26,5       |                                                  |
|           | 745               | 20,1     | 23,5 (3,4) | 24,0       | Boden beschattet                                 |
|           | 800               | 19,1     | 22,0 (2,9) | 23,0       | desgl.                                           |
|           | - 00              |          | 0          |            |                                                  |
| 20. ,,    | 600               | 13,2     | 13,8       | 15,0       | Unbesonnter Boden                                |
|           | 845               | 19,0     | 19,0       | 15,8       | Verschleierte Sonne                              |
|           | 1020              | 22,0     | 27,0       | 19,0       | desgl.                                           |
|           | I I <sub>30</sub> | 23,2     | 27,0       | 21,0       | desgl.                                           |
|           | I 10              | 21,4     | 26,8       | 22,0       | Bedeckt                                          |
|           | 3 <sup>20</sup>   | 20,8     | 24,0       | 22,0       | *7                                               |
|           | 600               | 21,0     | 22,8       | 21,0       | Seit 11/2 Stunden Sonne                          |
| 21. ,,    | 615               | 12,1     | 13,2       | 13,8       | Nebel                                            |
|           | 645               | 13,2     | 13,2       | _          | Leichte Sonne                                    |
|           | 830               | 18,1     | 20,2       | 14,9       | Sonne                                            |
|           | 1000              | 21,5     | 28,5       | 19,5       | ,,                                               |
|           | 1130              | 24,1     | 35,5       | 32,0       | ,,                                               |
|           | 2 <sup>30</sup>   | 28,0     | 40,0       | 29,0       | ,,                                               |
|           | 400               | 28,0     | 36,0       | 31,0       | 7.9                                              |
| 25        | 600               | 8,2      | 8,8        | 9,0        | Völlig trüber und<br>bedeckter Tag.              |
| 25. "     | 830               | 9,4      | 10,0       | , 10,0     | Differenzen fast 0                               |
|           | 200               | 9,2      | 10,5       | 11,0       |                                                  |
|           |                   |          |            |            | Sonnenloser Tag, doch                            |
| 26. ,,    | 600               | 10,0     | 10,0       | 10,5       | hellt sich gegen Mittag<br>die Wolkendecke etwas |
|           | 200               | 15,2     | 18,2       | 15,0       | auf                                              |
|           | 600               | 14,2     | 15,8       | 14,8       |                                                  |

|     | Datum     | Zeit             | Luftt. * | Bodent. | o<br>IO cm | Bemerkungen                                      |
|-----|-----------|------------------|----------|---------|------------|--------------------------------------------------|
| 27  | Mai       | 600              | 12,2     | 12,0    | 12,0       | Trüber Tag, gegen Mittag                         |
| 21. | 19161     | 800              | 13,4     | 14,0    | 12,0       | etwas heller, doch ohne<br>Sonne, etwas Regen    |
|     |           | I I 00           |          | 18,1    |            | ,                                                |
|     |           | 230              | 15,0     |         | 14,1       |                                                  |
|     |           |                  | 17,0     | 20,0    | 10,1       |                                                  |
| 29. | 21        | 7 <sup>00</sup>  | 12,8     | 13,0    | 12,2       | Trüb und Regen                                   |
|     |           | 1200             | 16,0     | 17,0    | 14,0       |                                                  |
| 30. | "         | 800              | 17.5     | 16,8    | 13,0       | Sonnentag, aber die Meß-<br>stelle des Bodens im |
|     |           | 10 <sup>30</sup> | 20,0     | 25,5    | 17,5       | Schatten                                         |
|     |           | 2 <sup>20</sup>  | 23,0     | 26,0    | 19,0       |                                                  |
|     |           | 600              | 22,2     | 23,0    | 20,0       |                                                  |
| 31. | **        | 800              | 18,0     | 15,5    | 13,0       | 8 Uhr Boden noch be-<br>schattet, sonst klarer   |
|     |           | 1040             | 23,2     | 31,0    | 21,0       | heißer Tag                                       |
|     |           | 200              | 26,0     | 39,5    | 30,0       | Größte Differens - 13,50                         |
|     |           | 300              | 27,6     | 39,2    | 30,0       |                                                  |
|     |           | 600              | 26,0     | 28,2    | 25,5       |                                                  |
| I.  | Juni      | 600              | 15,0     | 15,2    | 14,3       | Heißer, klarer, nur gegen                        |
|     |           | I 200            | 28,3     | 38,0    | 25,5       | Mittag ein wenig ver-<br>schleierter Tag         |
|     |           | <b>2</b> 00      | 31,3     | 43,8    | 35,0       |                                                  |
|     |           | 400              | 29,8     | 42,0    |            |                                                  |
|     |           | 600              | 28,0     | 32,0    |            |                                                  |
| 2.  | ,,        | 600              | 19,2     | 18,3    |            | Meist völlig klar                                |
|     |           | I 2 00           | 29,0     | 39,2    |            |                                                  |
| 11. | 27        | 900              | 22,4     | 25,0    | 18,8       | Klar                                             |
|     |           | 1000             | 25,0     |         |            |                                                  |
|     | Luft über | r dem Boo        | den 29°  | 32,0    |            |                                                  |
| 15. | 29        | 600              | 16,5     | 19,0    | _          | ,,                                               |
|     |           | 400              | 24,2     | 31,5    | 31,0       |                                                  |
| 16. | 1)        | 600              | 15,0     | 16,0    | 16,0       | 54                                               |
|     |           | 900              | 23,2     | 31,0    | 21,0       | •                                                |
| 17. | 27        | 600              | 16,8     | 19,0    | 16,8       | ,,                                               |
| 21. | 99        | 830              | 13,1     | 16,4    | 17,2       | Völlig bedeckter Tag                             |
|     |           | I I 00           | 14,7     | 18,1    | 17,8       |                                                  |
|     |           | 200              | 17,0     | 18,7    | 17,8       |                                                  |
|     |           | 800              | 16,5     | 18,7    | 17,7       |                                                  |
|     | Größte    | Differenz        | 3,9      | 2,3     | 0,6        |                                                  |

| Datum      | Zeit             | Luftt. 0 | Bodent.  |             | Bemerkungen                                        |
|------------|------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|
|            |                  |          | 2 cm     | IO cm       |                                                    |
| 22. Juni   | 630              | 16,0     | 17,0     | 16,8        | Trüb und Regen den<br>Tag über                     |
|            | 900              | 17,8     | 19,2     | 17,8        | Etwas verschleierte                                |
|            | 1 20             | 20,5     | 25,2     | 20,0        | Sonne                                              |
|            | 600              | 18,9     | 20,5     | 20,0        |                                                    |
| 23. ,,     |                  | 15,8     | 15,8     | 15,8        | Vormittags Regen, nach-<br>mittags sich aufklärend |
|            | 1200             | 18,0     | 20,5     | 17,8        |                                                    |
|            | 380              | 20,5     | 23,8     | 21,0        |                                                    |
| 25. "      | 615              | 14,0     | 15,2     | 16,2        | Völlig heiterer Tag                                |
|            | 930              | 21,5     | 27,5     | 21,5        |                                                    |
|            | I I 15           | 24,0     | 36,0     | 25,6        |                                                    |
|            | 200              | 26,5     | 38,0     | 31,0        |                                                    |
| Größte     | Differenz        | 12,5     | 22,8     | 14,8        | era u un 3 Aufanta                                 |
| 26. "      | 700              | 12,3     | 14,2     | 17,0        | Klar und frisch                                    |
|            | 1145             | 22,0     | 36,0     |             |                                                    |
|            | 240              | 23,5     | 36,2     | 31,8        |                                                    |
|            | 320              | 23,5     | -        |             |                                                    |
|            | 700              | 21,5     | 23,5     | -sustains   |                                                    |
| 29. "      | 530              | 12,4     | 13,0     | 16,0        | Vor der Sonne gemessen                             |
| 30. "      | 530              | 15,2     | 16,8     | 18,5        |                                                    |
| <b>y y</b> |                  |          |          |             |                                                    |
|            | b) 190           | 9. 17. A | pril bis | 3. Augus    |                                                    |
| 17. April  | I I 30           | 18,1     | 20,5     | 12,0        | Den ganzen Tag Sonne                               |
| -75-E      | 200              | 20,2     | 28,0     | 17,8        |                                                    |
|            | 580              | 29,0     | 21,0     | 18,9        |                                                    |
|            |                  | an O     | 0.0      | 0.0         | Sonne verschleiert                                 |
| 18. ,,     | 7 30             | 7,8      | 9,0      | 9,0<br>13,0 | desgl.                                             |
|            | II <sub>00</sub> | 18,0     | 20,5     | 19,0        | Sonne und einzelne                                 |
|            | 230              | 23,5     | 30,2     | 20,0        | Wolken<br>desgl.                                   |
|            | 530              | 20,0     | 22,0     | 20,0        |                                                    |
| 19. ,,     | 7 80             | 12,9     | 13,4     | 12,5        | Nachts leichter Regen,<br>trüb Sonne und Wolken    |
| * "        | I 30             | 20,1     | 27,2     | 18,8        |                                                    |
|            | 315              | 20,0     | 25,4     | 20,8        | Sonne                                              |
| 20. ,,     | 700              | 10,0     | 10,0     | 11,5        | Feine Wolken                                       |
|            | I I 00           | 14,2     | 14,8     | 13,4        | Seither Regen                                      |
|            | 200              | 15,3     | 21,0     | 14,0        | Regen, zuletzt Sonne                               |
|            | 500              | 14,4     | 15,8     | 15,0        | Meist Sonne                                        |

| Datum        | Zeit                            | Luftt. | Bode<br>2 cm | nt. 0 | Bemerkungen                                               |
|--------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 21. April *) | 700                             | 8,5    | 8,2          | . 9,2 | Bewölkt                                                   |
|              | 800                             | 9,0    | 10,6         | . 9,8 | Etwas verschleierte Sonne                                 |
|              | 900                             | 10,7   | 11,2         | 10,2  | Himmel bedeckt                                            |
|              | I 2 00                          | 13,1   | 15,8         | 12,6  | desgl.                                                    |
|              | 200                             | 12,2   | 16,7         | 13,0  | desgl.                                                    |
|              | 400                             | 13,2   | 26,2         | 15,0  | Seit 2 Uhr klar                                           |
|              | 700                             | 11,2   | 12,2         | 14,0  | Klar, aber seit 1 Stunde<br>Boden nicht mehr be-<br>sonnt |
| 22. ,, **)   | 645                             | 5,4    | 5,4          | 6,5   | Kalte, heitere Nacht,<br>tagsüber Sonne, aber             |
|              | 730                             | 6,2    | 6,4          | 7,0   | gegen Mittag sich ver-<br>schleiernd; von 7 Uhr           |
|              | 800                             | 9,0    | 9,0          | 7,2   | die Sonne auf dem Boden,<br>bis gegen 6 Uhr               |
|              | 830                             | 9,0    | 9,0          | 7,2   | our Robert o Cut                                          |
|              | 930                             | 12,2   | 15,2         | . 8,5 |                                                           |
|              | 1030                            | 13,5   | 18,0         | 10,0  |                                                           |
|              | 1200                            | 17,2   | 20,8         | 14,2  |                                                           |
|              | 1 30                            | 17,2   | 21,6         | 15,1  |                                                           |
|              | 400                             | 18,3   | 22,3         | 17,0  |                                                           |
|              | 5 <sup>30</sup>                 | 18,2   | 21,5         | 17,0  |                                                           |
|              | 7 20                            | 15,0   | 16,0         | 16,0  |                                                           |
| 23. " ***)   | 700                             | 9,0    | 9,0          | 10,0  | Bedeckt von morgens ab                                    |
|              | 800                             | 10,0   | 10,0         | 10,0  | Von 9 Uhr ab etwas Regen                                  |
|              | I I 30                          | 14,2   | 14,5         | 11,8  |                                                           |
|              | I 80                            | 15,0   | 17,2         | 12,2  |                                                           |
|              | 300                             | 16,5   | 18,0         | 13,0  | Zwischen 3 und 4 etwas<br>aufgehellt, doch keine          |
|              | 4 <sup>00</sup>                 | 18,0   | 18,5         | 13,5  | Sonne                                                     |
|              | 5 <sup>80</sup> 7 <sup>85</sup> | 16,2   | 18,7         | 14,3  |                                                           |
|              | 700                             | 13,1   | 13,8         | 14,0  | Regen                                                     |
| 24. "        | 700                             | 14,0   | 11,2         | 11,1  | Nachts etwas Regen.                                       |
|              | 800                             | 16,1   | 14,8         | 11,4  | 6 Uhr 110 — Boden feucht.<br>Tagsüber verschleierte       |
|              | 1000                            | 20,0   | 21,0         | 13,3  | Sonne                                                     |
|              | 130                             | 24,0   | 24,8         | 14,3  |                                                           |
| 27. ,,       | 7 30                            | 12.1   |              |       | Podon solve family G                                      |
| ,,,          | 1130                            | 13,1   | 13,8         | 14,0  | Boden sehr feucht, Sonne                                  |
|              | 300                             | 20,0   | 24,5         | 16,8  |                                                           |
|              | 3                               | 20,0   | 23,2         | 19,1  |                                                           |

<sup>\*)</sup> Vgl. Kurventafel VI.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Kurventafel III.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl Kurventafel V.

| D.   | - 4  | 7.4.              | Ť. tu O  | Boden | it. O | TO 1                                               |
|------|------|-------------------|----------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| Da   | atum | Zeit              | Luftt. ° | 2 cm  | 10 cm | Bemerkungen                                        |
| 1. N | Mai  | 700               | 4,0      | 5,2   | 7,0   | Gestern Regen, bedeckt,<br>nur vorübergehend etwas |
|      |      | I I 30            | 10,0     | 14,3  | 10,0  | Sonne                                              |
| 2.   | ,,   | 900               | 5,0      | 11,0  | 8,2   | Tagsüber bedeckt,<br>gelegentlich etwas Sonne      |
|      |      | 1 I <sup>30</sup> | 7,6      | 16,5  | 11,0  | oder Regen                                         |
|      |      | 3 <sup>30</sup>   | 10,1     | 18,2  | 13,1  |                                                    |
|      |      | 480               | 9,5      | 17,2  | 14,0  | Zwischen 4 und 6 Uhr<br>starker Regen              |
|      |      | 630               | 6,0      | 10,2  | 12,5  | · ·                                                |
| 3.   | 29   | 630               | 0,8      | 2,8   | 6,2   | Nachts Reif, morgens<br>etwas neblich. 630 kommt   |
|      |      | 800               | 5,0      | 8,5   | 6,0   | die Sonne auf das Beet                             |
|      |      | 830               | 6,3      | 11,3  | 7,3   |                                                    |
|      |      | 1130              | 10,5     | 20,2  | 12,0  | Bisher Sonne, tagsüber<br>gelegentlich Wolken      |
|      |      | I 30              | 13,1     | 20,3  | 14,0  | , 8.0                                              |
|      |      | 3 00              | 14,0     | 21,7  | 14,8  |                                                    |
|      |      | 5 <sup>30</sup>   | 12,0     | 15,8  | 14,9  |                                                    |
|      |      | 610               | 0,11     | 13,0  | 12,7  |                                                    |
|      |      | 7 30              | 8,2      | 11,8  | 12,5  | In 50 cm 10,4°                                     |
| 4.   | ,,   | 600               | 4,0      | 4,0   | 6,2   | Morgens klar, den Tag<br>über Sonne und Wolken.    |
|      |      | 815               | 9,5      | 9,3   | 7,5   |                                                    |
|      |      | 1030              | 14,5     | 23,0  | 12,8  |                                                    |
|      |      | 200               | 16,2     | 27,2  | 17,0  |                                                    |
|      |      | 400               | 15,0     | 18,0  | 15,0  | In 50 cm 10,2°                                     |
| 6.   | "    | 630               | 9,0      | 7,2   | 8,2   | Sonnentag                                          |
|      |      | 800               | 11,0     | 11,0  | 8,5   |                                                    |
|      |      | I I 30            | 14,2     | 24,0  | 14,8  |                                                    |
|      |      | 1 30              | 16,4     | 32,0  | 18,5  | In 50 cm 10,4, größte<br>Differenz 15,6°           |
|      |      | 700               | 13.3     | 14,0  | 16,0  |                                                    |
| 7.   | ,,   | 200               | 17,7     | 27,0  | 18,2  | Sonne                                              |
| •    |      | 400               | 16,8     | 22,2  | 19,2  |                                                    |
| 8.   | ,,   | 730               | 7,0      | 8,5   | 8,2   |                                                    |
| 9.   | ,,   | 800               | 11,7     | 11,2  | 9,2   |                                                    |
|      | .,   | 420               | 18,0     | 22,0  | 19,0  | In 50 cm 11,2°                                     |
| 10.  | ,,   | 615               |          | 7,5   | 9,8   | Boden im Schatten                                  |
|      |      | 800               | 10,5     | 12,8  | 10,0  | Sonne                                              |
|      |      | I I <sup>15</sup> | 14,0     | 24,0  | 16,5  | Sonne                                              |
|      |      | 200               | 17,8     | 28,0  | 19,4  | Wolken und Sonne                                   |
|      |      | 600               | 17,0     | 21,5  | 20,0  | Boden im Schatten<br>In 50 cm 11,6°                |

|     |       | 7.5               | Luftt. 0     | Boden | it. <sup>0</sup> | Bemerkungen                                                                         |
|-----|-------|-------------------|--------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Datum | Zeit              | Luitt        | 2 cm  | 10 cm            | Demoratingen                                                                        |
| II. | Mai   | 900               | 14,0         | 20,0  | 13,0             | In 50 cm 12°, Sonne                                                                 |
| 13. | ,,    | 600               | 13,0         | 18,0  | 17,0             | In 50 cm 12,7°                                                                      |
| 14. | "     | £ 630             | 4,2          | 5,2   | 9,2              | desgl. 12,60<br>Boden im Schatten                                                   |
| 14. | 77    | 830               | 9,1          | 14,2  | 10,7             | Sonne                                                                               |
|     |       | I I 30            | 11,6         | 21,0  | 15,3             | "                                                                                   |
|     |       | 5 <sup>30</sup>   | 13,2         | 20,0  | 18,5             | Sonne und Wolken                                                                    |
| 15. | "     | 7 00              | 6,1          | 8,5   | 10,0             | 6 Uhr 40, Wolken und<br>Sonne                                                       |
|     |       | 1000              | 12,0         | 14,8  | 12,0             | Trüb, Regen                                                                         |
|     |       | 200               | 16,1         | 23,6  | 18,4             | Wechselnd                                                                           |
| 16. | 29    | 645               | 8,3          | 9,0   | 10,3             | In 50 cm 12,3°, wechselnde<br>Sonne                                                 |
|     |       | 600               | 23,0         | 23,3  | 21,0             |                                                                                     |
| 17. | ,,    | 630               | 13,6         | 14,8  | 14,2             | In 50 cm 12,7°, bedeckt                                                             |
| 19. | ,,,   | 700               | 6,1          | 9,1   | 11,8             | Trocken und klar                                                                    |
|     |       | 845               | 13,7         | 18,0  | 13,3             |                                                                                     |
| 20. | ,,    | 1000              | 19,1         | 30,8  | 20,1             | Völlig klarer Tag,<br>in 50 cm 13,8°                                                |
| 21. | ,,    | 200               | 23,3         | 34,5  | 24,2             | In 50 cm 14,3°, võilig<br>klar                                                      |
| 22. | ,,    | I I <sup>25</sup> | 23,5         | 30,0  | 20,4             | Wechselnde Sonne                                                                    |
|     |       | 200               | <b>2</b> 6,2 | 32,2  | 24,0             | In 50 cm 14,8°                                                                      |
| 23. | 91    | 400               | 29,0         | 33,0  | 26,0             | In 50 cm 15,0°, klar                                                                |
| 24. | ,,    | 2 <sup>30</sup>   | 26,5         | 35,0  | 25,2             | Von Mittag an heiße<br>Sonne, in 50 cm 15,5°                                        |
| 25. | ,,    | 630               | 10,0         | 12,2  | 16,3             | In 50 cm 16,0%, heißer Tag                                                          |
| 26. | "     | 645               | 13,0         | 15,4  | 16,2             | Bedeckt                                                                             |
|     |       | I I 30            | 15,0         | 19,2  | 18,8             | In 50 cm 16,2°                                                                      |
| 27. | ,,,   | 645               | 11,0         | 13,0  | 14,0             | Mashin and as to                                                                    |
|     |       | 245               | 16,0         | 20,8  | 18,0             | Nachts und vormittags<br>Regen, nachmittags Sonne<br>und Wolken, in 50 cm<br>15,7 ° |
| 7.  | Juni  | 630               | 10,8         | 12,5  | 13,8             | Boden regenfeucht, tags-                                                            |
|     |       | 600               | 19,5         | 22,7  |                  | über Sonne<br>In 50 cm 15,9°                                                        |
| 8.  | ,,    | 630               | 11,0         | 12,5  | 13,5             | Den ganzen Tag meist                                                                |
|     |       | 830               | 15,5         | 22,0  |                  | Sonne                                                                               |
|     |       |                   | U, J         | 22,0  | 15,5             | In 50 cm 16,1°                                                                      |

| Determ  | 9.4               | T. to E | Boden | ıt. 0 | D 1                                              |
|---------|-------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| Datum   | Zeit              | Luftt.  | 2 cm  | to cm | Bemerkungen                                      |
| 8. Juni | I I 30            | 21,0    | 29,0  | 21,8  |                                                  |
|         | 400               | 21,2    | 28,0  | 24,8  |                                                  |
| 9. "    | 600               | 10,0    | 11,7  | 14,8  | In 50 cm 16,3°, sonnig                           |
|         | 800               | 14,0    | 18,6  | 15,1  |                                                  |
|         | I I <sup>30</sup> | 22,0    | 31,0  | 22,0  |                                                  |
|         | 1 20              | 23,5    | 33,0  | 25,0  |                                                  |
| 10. ,,  | 700               | 12,0    | 16,2  | 16,2  | Bedeckter Tag, nach<br>Mittag auch Sonne         |
|         | 1000              | 18,0    | 20,2  | 18,0  |                                                  |
|         | 3 30              | 23,4    | 31,2  | 25,4  | In 50 cm 16,5°                                   |
| II. "   | 700               | 11,0    | 14,0  | 16,5  | Ganzen Tag Regen!<br>Morgens 7 Uhr in 50 cm      |
|         | I I 30            | 10,8    | 14,0  | 15,2  | 16,5°                                            |
|         | I 30              | 11,1    | 16,2  | 15,2  |                                                  |
|         | 500               | 12,0    | 15,0  | 15,2  |                                                  |
| 13. "   | 900               | 12,0    | 14,0  | 12,0  | Gestern und heute Regen-<br>tage! In 50 cm 15,3° |
| 14. "   | 630               | 10,0    | 11,6  | 12,5  | Trüb und Regen ohne<br>jegliche Sonne            |
|         | 900               | 10,4    | 12,5  | 12,5  | <b>)-</b>                                        |
|         | I I 30            | 13,0    | 16,0  | 13,4  | In 50 cm 14,5°                                   |
|         | 400               | 12,8    | 16,3  | 15,5  |                                                  |
| 15. "   | 600               | 11,6    | 12,8  | 13,2  | Boden feucht, meist ver-<br>schleierte Sonne, in |
|         | 900               | 14,4    | 18,0  | 15,0  | 50 cm 14,7°                                      |
|         | I I 30            | 16,4    | 20,4  | 17,0  |                                                  |
|         | 300               | 19,6    | 25,2  | 20,8  |                                                  |
|         | 415               | 20,0    | 27,5  | 22,0  | Sonne beständiger                                |
|         | 7 30              | 17,2    | 18,1  | 20.0  | In 50 cm 14,4°                                   |
| 16. "   | 630               | 9,2     | 9,9   | 12,8  | Von 6 Uhr 7°, völlig klarer<br>Tag, Boden feucht |
|         | 900               | 16,1    | 22,0  | 14,5  |                                                  |
|         | I I 30            | 20,0    | 29,8  | 20,6  |                                                  |
|         | I 20              | 21,0    | 31,0  | 24,2  |                                                  |
|         | 4 <sup>00</sup>   | 22,0    | 27,5  | 23,0  |                                                  |
|         | 600               | 21,0    | 22,0  | 21,5  | In 50 cm 14,7 °                                  |
| 18. ,,  | 700               | 12,0    | 12,8  | 14,5  | Sonniger Tag, selten<br>Streifwolken             |
|         | 900               | 14,8    | 21,0  | 15,3  |                                                  |
|         | I I 00            | 18,2    | 34,0  | 21,0  | In 50 cm 15,7°                                   |
|         | 200               | 20,2    | 37,2  | 26,5  | desgl.                                           |
|         | 800               | 16,1    | 21,2  | 22,2  | desgl.                                           |

| _       | a +.              | T        | Boder | nt. °  | Ramarkungan                                    |
|---------|-------------------|----------|-------|--------|------------------------------------------------|
| Dati    |                   | Luftt. ° | 2 cm  | 10 cm  | Bemerkungen                                    |
| 19. Ju  | ·                 | 10,4     | 12,8  | 14,2   | Sonne meist verschleiert                       |
|         | 1180              | 17,5     | 28,5  | 21,0   |                                                |
|         | 500               | 19,8     | 24,0  |        | In 50 cm 16°                                   |
| 20. ,,  | 900               | 19,7     | 25,0  | 17,8   | Meist verschleierte Sonne                      |
|         | 1 I <sup>30</sup> | 21,9     | 31,3  |        |                                                |
| 21. ,,  | 213               | 25,8     | 35,3  | 28,2   | In 50 cm 16,2°, sonst<br>wie 20. Juni          |
| 22. ,,  | 700               | 17,5     | 18,5  | 18,5   | Nachts starker Gewitter-<br>regen, Boden naß   |
|         | 945               | 22,4     | 27,0  | 20,5   | Wechselnde Sonne                               |
|         | I I <sup>45</sup> | 25,0     | 32,0  | 23,0   | In 50 cm 16,5°                                 |
| 23. "   | 700               | 11,2     | 13,8  | 15,8   | Nachts und morgens<br>Regen, gegen Mittag und  |
|         | I I <sup>45</sup> | 18,0     | 20,5  | 18,0   | Nachmittag wechselnde<br>Sonne                 |
|         | 200               | 19,0     | 26,7  | 21,2   | In 50 cm 16,8°                                 |
|         | 600               | 16,9     | 20,2  | 19,4   |                                                |
| 25. "   | 630               | 12,9     | 13,2  | . 14,7 | In 50 cm 16,4 °                                |
| 28. "   | 680               | 12,2     | 12,5  | 13,0   | Bedeckt, nur gelegentlich<br>Sonne             |
|         | 1 I <sup>15</sup> | 19,0     | 21,4  | 18,2   | Johnson                                        |
|         | 2 <sup>20</sup>   | 18,0     | 25,0  | 23,0   |                                                |
| 29. ,,  | 400               | 19,8     | 22,3  | 21,0   | Trüb                                           |
| 30. "   | 400               | I 2,2    | 15,0  | 15,0   | Beständiger Regen                              |
| 3. Juli | 400               | 22,0     | 36,0  | 25,5   | Sonnentag, in 50 cm 14,5 °                     |
| 4. ,,   | 800               | 14,2     | 18,0  | 13,0   | Sonnentag                                      |
|         | I O <sub>00</sub> | 21,0     | 25,0  | 17,0   |                                                |
|         | 300               | 21,2     | 27,0  | 24,5   | In 50 cm 15,3 °                                |
|         | 5 <sup>00</sup>   | 22,3     | 24,0  | _      |                                                |
| 8. "    | I I <sup>20</sup> | 15,2     | 20,8  | 17,0   | In 50 cm 15,5°, Wolken, selten Sonne           |
| 9. "    | I I <sup>15</sup> | 13,2     | 14,5  | 14,2   | Trüb, Regen, Tag ohne                          |
|         | 600               | 13,2     | 15,0  | 15,2   | Sonne, in 50 cm 15,2°                          |
| II. "   | 400               | 14,8     | 18,4  | 17,3   | Nachts Regen, tägsüber<br>trüb, in 50 cm 14,8° |
| 16. ,,  | I I 30            | 19,0     | 21,2  | 18,8   | Wenig wechselnde Sonne,                        |
|         | 4 <sup>00</sup>   | 21,0     | 22,4  | 20,0   | vom Regen feuchter<br>Boden, in 50 cm 15,3°    |
| 17. ,,  | i 2 00            | 16,8     | 17,1  | 16,6   | Wallana 1                                      |
|         | 600               | 18,3     | 19,4  | 18,9   | Wolken, kaum Sonne                             |
| 19. "   | 240               | 26,0     | -6-   | •      | In 50 cm 15,4 °                                |
|         |                   | 20,0     | 30,0  | 25,0   | Heißer Tag, Sonne und<br>Wolken                |

| Datum    | Zeit              | Luftt. ° | Boden        |       | Bemerkungen                                     |
|----------|-------------------|----------|--------------|-------|-------------------------------------------------|
|          | 630               |          | 2 cm         | IO cm | Warmer Tag mit Sonne                            |
| 20. Juli |                   | 12,4     | 14,0<br>28,2 | 20,8  | und Wolken                                      |
|          | I I <sup>40</sup> | 19,0     | 20,2         | 20,0  | C                                               |
| 21. "    | 700               | 17,7     | 13,0         | 14,0  | Sonne, selten Wolken                            |
|          | I 200             | 23,5     | 27,2         | 19,2  |                                                 |
|          | 300               | 24,1     | 30,2         | -     | In 50 cm 16,4°                                  |
| 22. ,,   | 800               | 20,2     | 19,8         | 18,8  | desgl.                                          |
| 23. ,,   | 7 30              | 19,2     | 17,0         | 17,3  | Sonne und Wolken den<br>ganzen Tag              |
|          | 1000              | 21,0     | 24,0         | 20,2  |                                                 |
|          | 400               | 25,1     | 29,2         | 25,2  |                                                 |
|          | 600               | 23,5     | 23,0         | 24,0  | In 50 cm 16,7°                                  |
|          | 800               | 18,5     | 20,0         | 21,0  |                                                 |
| 24. "    | 700               | 14,5     | 16,2         | 17,5  | Leichter Regen seit 5 Uhr<br>In 50 cm 16,7°     |
| 25. "    | 800               | 17,5     | 18,5         | 16,0  | Sonne und Wolken                                |
| -3, ,,   | 1000              | 21,0     | 26,2         | 18,5  | In 50 cm 17,1°                                  |
|          |                   | ·        |              |       | Bedeckt; zwischen 2 und                         |
| 28. "    | I I 00            | 21,4     | 22,9         | 19,5  | 4 Uhr Regen                                     |
|          | 430               | 18,3     | 21,5         | 20,8  |                                                 |
| 29. ,,   | 700               | 12,5     | 13,0         | 13,8  | Morgens Sonne und<br>Wolken, nachmittags        |
|          | IO45              | 16,7     | 20,4         | 17,2  | bedeckt                                         |
|          | 300               | 19,1     | 21,1         | 19,2  |                                                 |
| 30. "    | 800               | 15,0     | 15,2         | 15,1  | Bedeckter trüber Tag,<br>etwas Regen            |
| 30. ,,   | 200               | 19,0     | 19,0         | 18,5  | 341140                                          |
|          | 600               | 18,1     | 17,5         | 17,5  | In 50 cm 16,7°                                  |
|          | 800               | 16,0     | 19,0         | 15,5  | Nachts sehr starker<br>Regen, tags Sonne und    |
| 31. "    | 300               | 19,9     | 23,8         | 21,9  | Wolken                                          |
|          | 500               | 19,2     | 21,3         | 21,2  |                                                 |
|          |                   |          |              |       | Morgens trüb,                                   |
| 1. Aug.  | I I 00            | 21,2     | 22,5         | 1,90  | nachmittags Sonne                               |
|          | 430               | 22,2     | 23,2         | 22,3  | Dill man amenia                                 |
|          | 830               | 16,5     | 18,0         | 19,5  | Dämmerung                                       |
| 2. ,,    | 7 00              | 13,9     | 14,2         | 15,3  | Morgens Nebel, 7 Uhr<br>Cirrhus, tagsüber wech- |
|          | 900               | 21,8     | 24,0         | 17,6  | Nachmittag trüb und<br>etwas Regen              |
|          | I I 30            | 23,8     | 25,2         | 20,8  | erwas rogen                                     |
|          | 200               | 22,2     | 25,5         | 22,0  |                                                 |
|          | 300               | 23,0     | 26,7         | 22,4  | Zwischen 6 und 8 Uhr                            |
|          | 600               | 21,1     | 22,6         | 21,9  | Gewitterregen                                   |
|          | 800               | 16,2     | 20,0         | 21,2  |                                                 |

| Datum   | Zeit   | Luftt. 0 | Boder | at. <sup>0</sup> | Bemerkungen                                          |
|---------|--------|----------|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| Datum   | Zeit   | Luitt.   | 2 cm  | 10 cm            | Demerkungen                                          |
| 3. Aug. | 700    | 14,5     | 14,5  | 15,2             | Nach klarer Frühe<br>schon um 7 Uhr sich             |
|         | 900    | 14,5     | 16,4  | 15,7             | trübend, den ganzen Tag<br>bedeckt, gelegentlich et- |
|         | I 1 00 | 14,7     | 16,1  | 15,8             | was heller, aber ohne<br>direkte Sonne               |
|         | 1 00   | 16,2     | 20,5  | 17,1             |                                                      |
|         | 380    | 15,9     | 18,8  | 17,9             |                                                      |
|         | 600    | 14,9     | 18,0  | 17,9             | Um diese Zeit etwas<br>Regen                         |
|         | 700    | 13,2     | 15,9  | 17,5             | 2.08                                                 |

# 5. Allgemeine Lufttemperatur und Temperatur der Luft über dem Boden.

Die folgenden Versuche zeigen, daß auf kleinem Raum die Temperatur der Luft über dem Boden (2 cm und mehr) höher ist als die allgemeine Lufttemperatur; sie zeigen zugleich die Verschiedenheit dieser Differenz an heiteren und bedeckten Tagen, auf nacktem und Grasboden, am Morgen und am Mittag.

# a) Allgemeine Lufttemperatur und Luft über dem Boden verglichen.

In den folgenden im botanischen Garten ausgeführten Versuchen lag das Thermometer auf zwei Holzstäbchen, etwa 2 cm über dem nackten Boden, und war während der Versuchsdauer beschattet.

| Datum              | Zeit            | Allg.<br>Luftt. ° | Luftt. 6 über<br>dem Boden | Differenz |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 19. Juli 1908      | 830             | 15,5              | 16,2                       | 0,7       |
| Himmel bedeckt     | 1130            | 18,2              | 19,0                       | 0,8       |
|                    | 600             | 19,0              | 19,1                       | 1,0       |
| 20. Juli           | 600             | 15,4              | 16,0                       | 0,6       |
| Himmel bedeckt     | I I 00          | 19,0              | 19,5                       | 0,5       |
|                    | 5 <sup>20</sup> | 20,6              | 20,9                       | 0,3       |
| 22. Juli           | 600             | 12,5              | 12,5                       | -         |
| Wechselnde Sonne   | 300             | 21,0              | 27,8                       | 6,8       |
|                    |                 |                   | (Boden 320)                |           |
|                    | 600             | 21,0              | 23,5                       | 2,5       |
| 24. Juli<br>beiter | 800             | 17,0              | 18,2                       | 1,2       |
| 26. Juli           | 1100            | 24,0              | 32,5                       | 8,5       |

| Datum              | Zeit              | Allg.<br>Luftt. ° | Luftt. <sup>0</sup> über<br>dem Boden | Differenz |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| 28. Juli<br>heiter | 2 <sup>00</sup>   | 28,0              | 33,0<br>(Boden 39 º                   | 5,0       |
| 30. Juli           | 800               | 21,5              | 23,0                                  | 1,5       |
| heiter             | 9 <sup>30</sup> . | 23,5              | 25,8                                  | 2,3       |
|                    | 200               | 28,6              | 32,3                                  | 3,7       |
|                    |                   |                   | (Boden 43°                            | )         |

Ein Versuch über beschattetem Grasboden.

Resultat: Auf nacktem Boden ist der Unterschied zwischen allgemeiner Lufttemperatur und der über dem Boden bei bedecktem Himmel sehr gering, in der Sonne dagegen bis 80 höher. Auf beschattetem Grasboden ist die Bodenluft kälter.

b) Allgemeine Lufttemperatur, Temperatur des offenen Bodens in Sonne und Schatten, sowie der Luft über dem Boden. Chelidonium wächst neben der Meßstelle in Sonne, Aspidium filix mas im Schatten ein Paar Schritte voneinander, Sonnentage im botanischen Garten.

|               |        |          | 0                    |                 |       |            |
|---------------|--------|----------|----------------------|-----------------|-------|------------|
| Datum         | Zeit   | Luftt. 0 | Sonnen-<br>bodent. 0 | Luft<br>darüber |       | darüber    |
| 26. Juli 1908 | I I 00 | 24,0     | 2 cm 35,0            | 31,5 (7,5)      | 18,5  | 21,8 (3,3) |
| <b>3</b>      |        |          | 10 cm 22,0           |                 | 17,0  |            |
|               | 600    | 27,2     | 2 cm 37,0            | 28,5 (1,3)      | 20,5  | 24,0 (3,5) |
|               |        | •        | 10 cm 28,5           |                 |       |            |
| . Tuli *000   | 200    | 27 5     | 2 cm 23,0            | 23.0 (1.5)      | 20,8  | 19,8       |
| 30. Juli 1908 | O      | 21,0     | 10 cm 20,8           | -37 ( 707       | 18,0  |            |
|               | 200    | 28.6     | 2 cm 43,0            | 32.3 (3.7)      | 21,0  | 24,0 (3,0) |
|               | 2      | 20,0     | 10 cm 32,0           | 3-10 (07/7      | 19,8  |            |
|               |        |          | 10 011 32,0          |                 | 7.    |            |
| 16. Juni 1909 | T 7 80 | 20       | 2 cm 29,8            | 23,0 (3,0)      |       | 18,5       |
| Sonne         |        |          | 10 cm 20,6           |                 |       |            |
|               | D      | 1        | Landhattatam         | Rasenh          | oden  |            |
| Ein           | Beispi | el von   | beschatteten         |                 |       | 16 -1      |
|               |        |          |                      | -0 - /1         | 7 - 0 | 2201021    |

17. Juni 1909 380 23 2 cm 39,0 28,5 (5,5) 15,8 22,0 (6,2)

50 cm 15,2

Datum Zeit Luftt. Sonnen-bodent. Luft darüber bodent. darüber 4. Juli 1909 300 21,9 2 cm 31,3 24,9 (3,0) 16,3 19,3 (3,0)

Größte Differenz zwischen allgemeiner und Bodenluft:

In der Sonne 7,5°
Im Schatten 6,2°

- c) Beobachtungen auf dem Wellenkalk über freie Luftt. ound die des Bodens.
- 25. Juli 1907. Windstiller sonniger Tag, auf der Höhe am Maingestellgraben.
  - 1. Über nacktem Felsboden, 1100. Luftt. = 200.

7 cm über dem Boden 27,0 (7,0)

63 cm ,, ,, 24,0 (4,0)

2. Über rasigem Boden (ovina und Kräuter). 210.

In Höhe von 27 cm 24,2 (3,2)

" " " 77 cm 23,0 (2,0)

3. 1100 Luftt. 22,50 — 5 cm über dem Boden.

Über begrastem Boden 24,5 (2,0)

Über nacktem Fels 27,0 (4,5)

Also ein Unterschied zwischen nacktem und bedecktem Boden.

## 6. Lufttemperatur zwischen den Pflanzengliedern.

Dieser Abschnitt zeigt in einer Reihe von Beobachtungen das Verhalten der Temperatur von nacktem und bedecktem (Gras-) Boden.

Während ersterer in der bekannten Weise in der Sonne sich wesentlich höher erwärmt als die Luft und dadurch von größter Bedeutung für die Lufttemperatur des Standorts wird, bleibt der pflanzenbedeckte Boden sehr gewöhnlich hinter der Lufttemperatur zurück. Ramann sagt (S. 325): "Eine Decke von lebenden Pflanzen bewirkt Erniedrigung der Durchschnittstemperatur und Abschwächung der Wärmewirkung im Boden".

Unter diesen Verhältnissen kann die Luft über dem bedeckten Boden zwar auch gelegentlich höher als die Lufttemperatur im allgemeinen sein (a) 30. Aug.), der gewöhnliche Fall aber ist umgekehrt, und die Luft über dem Boden, eben durch den kühleren Grasboden, unter die allgemeine Lufttemperatur abgekühlt (so auf Tafel VII 20. Aug.). Die Resultate der einzelnen

Beobachtungstage sind unten hervorgehoben und zeigen, welche Mannigfaltigkeit der Verhältnisse stattfinden kann, je nach der — leicht kenntlichen — Wirkung der einzelnen in Frage kommenden Faktoren.

Aber schon in der Beobachtungsreihe a) treten Temperaturzahlen in die Erscheinung, die sich aus den Bodenverhältnissen allein nicht erklären lassen und die mit einem anderen, bisher noch nicht behandelten Faktor in Beziehung stehen, mit der Erwärmung, welche die Pflanzenglieder selber erfahren und durch sie die nächste Nachbarluft.

Die Tatsache, daß die Organe der Pflanze selber, Blätter, Rosetten usw. sich weit über die meteorische Lufttemperatur erwärmen können, ist schon seit langen Jahren bekannt, von Askenasy's erster Beobachtung (Bot. Ztg. 1875) bis auf Stahl und die Diskussionen seines eigenen reichen Materials und der bisher erschienenen mannigfaltigen Literatur (Stahl, Zur Biologie des Chlorophylls 1909, S. 65ff.) und Pfeffer, Phys. II, S. 847ff.

Die staunenswerten Temperaturen, welche hier an den Pflanzengliedern beobachtet wurden, sind aber bis jetzt mehr als eine Ausnahmeerscheinung angesehen worden, die eventuell pathologische Folgen haben kann.

Nach meinen ausgedehnten Erfahrungen unter den verschiedensten äußeren Verhältnissen ist aber die selbständige Erwärmung der Pflanzenglieder eine allgemeine Lebenserscheinung, die insbesondere auch bei der Individualisierung des Standorts der Pflanzen ein bedeutender Faktor ist, worauf ich schon in meiner Abhandlung X S. 12, hingewiesen habe.

Der selbständigen Erwärmung der Pflanzenteile ist es zuzuschreiben, daß die Luft zwischen den Pflanzengliedern, wenn das Thermometer frei zwischen denselben liegt, wie im Gras, im Geblätt und Busch, eine abweichende und besonders eine höhere Temperatur zeigt als der Boden und die äußere Luft.

Zur Illustration der großen Mannigfaltigkeit der Verhältnisse bringe ich im folgenden ansehnliches Material bei und habe öfters bei den einzelnen Beobachtungen die Resultate summiert. Sie jedesmal näher zu analysieren und auf ihre Ursachen zurückzuführen — was gewöhnlich nicht schwer ist — habe ich, als zu weitläufig, unterlassen. Denn unsere Aufgabe ist ja doch, nicht meteorologische Befunde zu erklären, sondern sie als Tatsachen zu erkennen, welche den Standort zu charakterisieren und zu individualisieren imstande sind.

Um ein allgemeines Beispiel den Tabellen vorauszusenden, führe ich folgende Beobachtung vom Buntsandstein (Bad Orb) vom 16. und 18. Aug. 1908 an:

| Datum    | Zeit | Luftt. ° | t <sup>e</sup> des<br>Grasbodens | t <sup>o</sup> der<br>Grasluft | Bemerkungen                                  |
|----------|------|----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 16. Aug. | 10   | 16,8     | 18,0                             | 24,2                           | Voller Sonnentag                             |
|          | 12   | 18,5     | 19,0                             | 26,1                           |                                              |
|          | 430  | 18,2     | 19,0                             | 27,0                           |                                              |
| 18. "    | 3    | 17,2     | 17,2                             | 18,2                           | Trüber Tag, um 3 Uhr<br>erschien etwas Sonne |
|          | 380  | 19,8     | 18,0                             | 23,0                           |                                              |

#### Man sieht:

- 1. Daß an einem Sonnentag der Grasboden sich höher erwärmen kann als die Luft, daß sich aber die Temperatur zwischen den Blättern über die des Bodens wie die allgemeine Lufttemperatur weit erhebt;
- 2. an einem bedeckten Tag Boden- und Lufttemperatur gleich, die Grasluft etwas höher sein kann; kurzer Sonnenschein genügt aber (½ Stunde), um die Graslufttemperatur ansehnlich und selbst die des Boden etwas zu erhöhen;
- 3. für die Erscheinungen, die wir bei der Luft zwischen den Blättern beobachten, wüßte ich keinen andern Faktor als den oben betonten zu finden. Im übrigen aber wäre für unsere Sache die Erklärung der Tatsache gleichgültig.
- a) Beobachtungen der Lufttemperatur, Temperatur des nackten und grasbedeckten Bodens und der Luft zwischen den Blättern. 1908. Bad Orb, 19. Aug. bis 8. Sept.

| Datum    | Zeit     | Luftt. ° | Grasboden | Luftt. <sup>0</sup> darüber<br>im Grasboden | Bemerkungen                          |
|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 19. Aug. | 840      | 10,0     | 14,2      | 15,2                                        | Nach zweitägigem                     |
|          | $9^{05}$ | 12,0     | 15,0      | 16,3                                        | Regen, absoluter<br>Sonnentag; Boden |
|          | 10       | 17,0     | 16,0      | 21,2                                        | feucht                               |
|          | 11       | 20,0     | 16,2      | 23,8                                        |                                      |
|          | 12       | 21,1     | 18,2      | 23,1                                        | Nackter Boden 26,0                   |
|          | 3        | 21,7     | 18,0      | 23,2                                        | 27,0                                 |
|          | 4        | 21,8     | 19,0      | 22,5                                        | 26,0                                 |
|          | 6        | 19,0     | 18,0      | 17,7                                        | 20,5                                 |

1. Bedeckter Boden niedriger, nackter stets höher als die Lufttemperatur;

- die Lufttemperatur im Grasboden bis zum Abend höher als die gewöhnliche Luft, und höher als die Temperatur des darüberliegenden Bodens, kann also nicht von ihnen herrühren;
- 3. nackter Boden am höchsten.

|     |        | Zeit | Luftt. 0 | Gras-<br>boden | Gras-<br>luft | Nackt.<br>Boden. |                                             |
|-----|--------|------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------|
| 20. | Aug.*) | 8    | 13,2     | 16,0           | 17,2          | 16,2             | Früh Nebel, 7 Uhr<br>bricht Sonne durch,    |
|     |        | 10   | 21,2     | 17,0           | 21,5          | 23,0             | vormittags klarster                         |
|     |        | 11   | 22,5     | 18,2           | 22,5          | 25,5             | Himmel, von I Uhr<br>ab gelegentlich Wolken |
|     |        | 12   | 23,5     | 18,5           | 22,5          | 26,5             | an SereSentrien AA ormen                    |
|     |        | I    | 24,0     | 19,1           | 23,0          | 27,0             |                                             |
|     |        | 230  | 23,0     | 19,1           | 22,5          | 25,5             |                                             |
|     |        | 380  | 24,0     | 21,0           | 24,2          | 31,0             |                                             |
|     |        | 430  | 24,0     | 21,0           | 23,7          | 25,4             |                                             |
|     |        | 6    | 21,5     | 19,0           | 20,2          | 22,6             |                                             |
|     |        | 630  | 20,2     |                | 18,5          |                  | Noch etwas Sonne                            |

- 1. Grasboden und nackter Boden wie am 19. Aug;
- Graslüfte nur um 8 Uhr höher, dann gleich und niedriger als die Lufttemperatur, aber höher als die Temperatur des Grasbodens, also nicht von ihm erwärmt;
- 3. nackter Boden, immer höher als alle anderen Punkte.

- 1. Luft im Gras gleich der allgemeinen Lufttemperatur;
- 2. Boden unter Lufttemperatur.

Trotz mangelnder Sonne der Boden (nackt und bedeckt) am späteren Tag höher als die Lufttemperatur. Grasluft- und allgemeine Lufttemperatur gleich.

<sup>\*)</sup> Vgl. Kurventafel VII.

| Datum    | Zeit | Luftt. ° | Gras-<br>boden | Gras-<br>luft | Nackter<br>Boden | Bemerkungen                        |
|----------|------|----------|----------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 24. Aug. | 8    | I 2,0    | 14,0           | 12,2          | 14,0             | Vollkommener Regen-                |
|          | 11   | 13,2     | 16,0           | 13,2          | 16,5             | tag, ohne jeglichen<br>Sonnenblick |
|          | 4    | 13,8     | 16,0           | 14,5          | 16,5             |                                    |
|          | 7    | 16,0     | 15,3           | 15,0          | 15,2             |                                    |

Gleiches Resultat; Böden bis zum Abend höher; geschlossene und allgemeine Lufttemperatur kaum verschieden.

|          |     |      |      |      | Offener<br>Boden |                                              |
|----------|-----|------|------|------|------------------|----------------------------------------------|
| 25. Aug. | 7   | 16,0 | 15,0 | 15,2 | 15,0             | Früh 6 Uhr 15°, trüb                         |
|          | 830 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 18,1             | und Wolken, vormit-<br>tags trüb, seit I Uhr |
|          | 11  | 18,0 | 18,0 | 18,o | 19,5             | wiederholt Sonne                             |
|          | 3   | 20,1 | 18,0 | 19,0 | 20,1             | Von 3 Uhr ab zumeist                         |
|          | 4   | 21,0 | 18,5 | 19,1 | 22,0             | Sonne                                        |
|          | 7   | 18,0 | 17,3 | 17,5 | 18,0             | Von 6 Uhr ab trüb                            |

An diesem Tage, der vormittags bedeckt, nachmittags sonnig ist, hat:

- 1. der Grasboden vormittags dieselbe, nachmittags etwas niedrigere Temperatur als die Luft;
- 2. ähnlich die Grasluft;
- 3. offener nackter Boden übersteigt alsbald am Morgen die Lufttemperatur und fällt abends wieder auf diese.

|          |      |      |      |      | Nacktei<br>Boden |                                               |
|----------|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------------------|
| 26. Aug. | 8    | 15,0 | 16,1 | 15,2 | 16,0             | Morgens 6 Uhr 150,                            |
|          | 10   | 16,8 | 17,2 | 17,2 | 18,4             | trüb und Regen, den<br>Tag über verschleierte |
|          | 1230 | 17,3 | 18,0 | 18,0 | 19,9             | Sonne immer wieder-                           |
|          | 3    | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0             | kehrend                                       |
|          | 5    | 18,0 | 17,3 | 17,8 | 19,0             |                                               |
|          | 7    | 15,8 | 16,8 | 14,0 | 16,3             |                                               |

Böden und Grasluft gewöhnlich um ein geringes, der offene Boden deutlich höher als die Lufttemperatur.

|          |   |      |      |      | Offener<br>Boden |                     |
|----------|---|------|------|------|------------------|---------------------|
| 27. Aug. | 6 | 14,0 | 15,8 | 13,8 | 14,0             |                     |
|          | 7 | 16,4 | 16,0 | 16,5 | 15,8             | Seit 61/2 Uhr Sonne |
|          | 8 | 16,5 | 16,5 | 17,2 | 16,5             | Sonne verschleiert  |
|          | 9 | 17,2 | 17,0 | 17,1 | 17,3             | desgi.              |
|          | I | 20,7 | 18,2 | 21,5 | 22,5             | Meist Sonne         |
|          | 3 | 18,5 | 18,2 | 18,5 | 20,5             | Regen               |
|          | 6 | 17,0 | 18,0 | -    | 17,5             | 33                  |

- Um 6 Uhr früh hat der bedeckte Boden höhere Temperatur als der nackte und die Luft, kühlt sich also langsamer ab;
- 2. tagsüber jedoch wird der nackte Boden höher temperiert.

| Datum    | Zeit | Luftt. | Gras-<br>boden | Gras-<br>luft | Offener<br>Boden | Bemerkungen                            |
|----------|------|--------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------------|
| 28. Aug. | 945  | 17,4   | 17,8           | 19,0          | 19,0             | Nachts Regen, ganzen<br>Tag ohne Sonne |
| 9        | 1145 | 18,0   | 18,8           | 18,2          | 20,0             | Tag office Source                      |
|          | I    | 19,1   | 19,2           | 20,0          | 21,8             |                                        |
|          | 630  | 16,0   | 17,2           |               | _                |                                        |
| 29. Aug. | 6    | 14,0   | 15,5           |               | 14,0             | Nachts Regen, Tag<br>ohne Sonne        |
|          | 10   | 17,0   | 17,0           | 17,5          | 18,0             | Auch Regen                             |
|          | I    | 17,2   | 18,0           | 17,4          | 19,5             |                                        |

Der bedeckte Boden ist, auch am 28. Aug., morgens (also wohl nachts über) wärmer als die Luft.

|          | ,   |      |      |      | Nackter<br>Boden |                   |
|----------|-----|------|------|------|------------------|-------------------|
| 30. Aug. | 6   | 13,0 | 15,2 | _    | 13,8             | Völlig trüber Tag |
|          | 7   | 13,2 | 15,5 | 13,5 | 14,1             |                   |
|          | 8   | 13,7 | 16,2 | 13,8 | 15,3             |                   |
|          | 10  | 15,5 | 16,8 | 16,2 | 17,5             |                   |
|          | 11  | 15,8 | 17,5 | 16,5 | 18,5             |                   |
|          | 1   | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 19,8             |                   |
|          | 2   | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,5             |                   |
|          | 4   | 17,0 | 18,0 | 17,2 | 19,0             |                   |
|          | 545 | 16,2 | 17,2 | 16,2 | 18,0             |                   |
|          | 7   | 14,0 | 17,0 | 13,5 | 15,5             |                   |
|          | 10  | 11,0 | 14,0 |      | -                |                   |
|          |     |      | 99   | 1 11 |                  | Lufttomperatur    |

Grasluft ganz wenig höher als allgemeine Lufttemperatur, bedeckter und nackter Boden morgens, also wohl auch nachts höher; ebenso tagsüber.

| 6      | 12,0                                                     | 14,2                                                                                             | 12,0                                                                                                  | 12,0                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | 13,0                                                     | 14,2                                                                                             | 11,6                                                                                                  | 11,8                                                                                                                                              |
| 880    | 13,6                                                     | 15,0                                                                                             | 14,2                                                                                                  | 15,6                                                                                                                                              |
| 10     | 13,5                                                     | 15,5                                                                                             | 18,0                                                                                                  | 16,0                                                                                                                                              |
| I I 15 | 16,2                                                     | 17,0                                                                                             | 17,8                                                                                                  | 18,5                                                                                                                                              |
| I      | 13,8                                                     | 15,5                                                                                             | -                                                                                                     | 17,5                                                                                                                                              |
| 3      | 16,0                                                     | 16,8                                                                                             | 16,5                                                                                                  | 18,0                                                                                                                                              |
|        | 17,3                                                     | 17,5                                                                                             | 17,2                                                                                                  | 19,8                                                                                                                                              |
| 7      | 11,5                                                     | 15,4                                                                                             | 10,8                                                                                                  | 14,0                                                                                                                                              |
|        | 7<br>8 <sup>80</sup><br>10<br>11 <sup>15</sup><br>1<br>3 | 7 13,0<br>8 <sup>80</sup> 13,6<br>10 13,5<br>11 <sup>15</sup> 16,2<br>1 13,8<br>3 16,0<br>4 17,3 | 7 13,0 14,2 880 13,6 15,0 10 13,5 15,5 11 <sup>15</sup> 16,2 17,0 1 13,8 15,5 3 16,0 16,8 4 17,3 17,5 | 7 13,0 14,2 11,6 8 <sup>30</sup> 13,6 15,0 14,2 10 13,5 15,5 18,0 11 <sup>15</sup> 16,2 17,0 17,8 1 13,8 15,5 — 3 16,0 16,8 16,5 4 17,3 17,5 17,2 |

- 1. Morgens und abends Grasboden kälter, über Mittag wärmer als Grasluft;
- 2. Grasluft ansehnlich höher als Grasboden und allgemeine Temperatur.

|    | Datum | Zeit      | Luftt. 0 | Gras-<br>boden | Gras-<br>luft | Nackter<br>Boden | Bemerkungen                           |
|----|-------|-----------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 2. | Sept  | . I 2 30  | 16,1     | 14,4           | 18,2          | 20,0             | 7 Uhr 11,5%, feiner<br>Regen tagsüber |
| 3. | 29    | 11        | 12,2     | 15,0           |               | 15,0             | Morgens regnerisch                    |
|    |       | 1         | 16,0     | 16,0           | 16,2          | 18,0             |                                       |
|    |       | 4         | 16,5     | 16,0           | 17,0          | 18,5             | Etwas Sonne                           |
| 5. | 99    | 7         | 10,0     | 14,0           | **********    | 11,0             | Sonne                                 |
|    |       | 8         | 12,0     | 15,0           |               | 15,0             | **                                    |
|    |       | 11        | 15,0     | 16,0           | 17,0          | 21,0             | 33                                    |
|    |       | 12        | 15,3     | 16,0           | 17,0          | 19,0             | 23                                    |
|    |       | 2         | 14,2     | 15,0           | _             | 16,8             | Bedeckt                               |
|    |       | 4         | 15,6     | 16,2           | _             | 17,0             | Sonne                                 |
|    | 4     | Sant Page | ontone - | C              | . 0           |                  |                                       |

4. Sept. Regentag; 5. Sept. naß.

| 6. Sept. | 7    | 9,0  | 13,0 | 9,5  | 10,0 | Wechselnde Sonne den |
|----------|------|------|------|------|------|----------------------|
|          | 8    | 11,5 | 14,0 | 11,5 | 13,0 | ganzen Tag           |
|          | 1030 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |                      |
|          | 6    | 15,8 | 15,8 |      | 15,0 |                      |

Boden tagsüber wärmer als Luft; abends gleich.

| 7. Sept. | 730 | 5,5  | 7,5  | 5,0  | -    | Morgens Nebel, der |
|----------|-----|------|------|------|------|--------------------|
|          | 2   | 20,5 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | ganzen Tag Sonne   |
|          | 7   | 15,5 | 16,2 | 13,2 | 15,0 |                    |
| 8. "     | 7   | 9,0  | 13,0 | 9,1  | 10,0 | Den ganzen Tag     |
|          | 980 | 17,2 | 15,0 | 20,5 | 21,0 | Sonne              |
|          | 12  | 24,0 | 18,0 | 24,0 | 25,0 |                    |
|          | 2   | 24,5 | 18,5 | 24,2 | 24,0 |                    |
|          | 7   | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |                    |

Boden den ganzen Tag wärmer als Luft. Grasluft um 930 wärmer als Luft.

# b) Einzelbeobachtungen im Freien.

## 1. Gambach, auf Röt.

 6. April 1907. An einer Sandsteinmauer der Weinberge, Südexposition, Sonne. 2<sup>45</sup> Luftt. 17,5 <sup>0</sup>, in einem dicken jungen Pelz von Cerastium arvense 22,5, oberflächlich an den Wurzeln 21°, an einer zweiten Stelle zwischen den Trieben 21,5, außen an den Wurzeln 20°. — Differenzen 5 und 4°.

2. 8. April 1902. Am Leitewaldrand. 280 Luftt. 120, nackter Rötboden 220, bedeckter Rötboden 150, Luft in einer Achillea 180, Differenz 60.

# Retzbach, auf Wellenkalk. Sisymbrium austriacum.

Unter der Benediktushöhe; große Büsche an den Weinbergsmauern, Südexposition, zu Anfang der Beobachtung große Blattrosetten, am 10. April die ersten Blüten. In der Sonne, nur am 18. April im Schatten.

| 10. | zipin mi | 00110 |          |           |         | Luftt. 0        |                    |         |
|-----|----------|-------|----------|-----------|---------|-----------------|--------------------|---------|
|     | Datum    | Zeit  | Luftt. ° | t° in der | Rosette | an der<br>Mauer | Bemerkunger        | 1       |
| 26. | März o6  | 280   | 7,3      | 14 (-     | +6,7)   | 13,8            |                    |         |
|     |          |       |          | 70 (      | + 2,5)  | 10              | Im Boden der Pflan | nze 16° |
| 28. | März     | 230   | 7,5      |           | 1 .07   | 10              | 11                 | 19,0    |
| 2   | April    | 3 45  | 13,0     | 19,5 (-   | +6,5)   |                 | desgl.             | 19,0    |
|     | -        | J     | 0,       |           |         | 17              | desgl.             | 24,2    |
| 10. | April    | 215   | 22,5     | 25,0 (-   |         | - 1 / .         | , ,                |         |
| T 2 | April    | 845   | 10,3     | 12,8 (-   | +2,5)   |                 | desgl.             | 14      |
| 12. | Tipin    | Ÿ     | ,5       |           | 1       |                 |                    |         |

Größte Differenz zwischen der Lufttemperatur und der in der Blattrosette fand am 26. März statt und beträgt 6,7 °, ähnliche Differenz am 2. April.

## 3. Auf dem Krainberg.

21. April 1908. Tagsüber meist Sonne, Geröllboden mit Helianth. canum, Teucrium montanum, Sesleria usw.

2<sup>30</sup> Luftt. 8,8, Geröllboden 21,9, Luft darüber 12,5, im Sesleriabusch 15°. Differenz 6,2°.

Am 1. März 1902 habe ich dort 12 Uhr bei verschleierter Sonne in einem Sesleriabusch 30 gefunden, Luftt. 2,30, Bodentemperatur 2,00.

Am 21. April 1901. Mittags, ebenda. Luftt. <sup>0</sup> 18,0. In den Blättern der Sesleria 23 <sup>0</sup> (Differenz 5 <sup>0</sup>), zwischen den Rhizomscheiden 17 <sup>0</sup>.

Ebenda 27. April. Bedeckter Tag. Südexposition. 3<sup>40</sup> Luftt. 9 °, Bodentemperatur 9,5 °. In einem großen Busch von Fest. ovina 11 °; (Differenz 2 °); in einer blühenden Potentilla verna 10,2 °. Differenz 1,2 °.

- 12. Juni 1908. Krainberghöhe. Sonne. 135 Luftt. 22,4°. In einer Stipa pennata 32°. Differenz 9,6°. 2°° hoher Kalbenstein Luftt. 22°. In Hel. polifolium 32,4° (Boden 33,2°). Differenz 10,4°.
- 29. Juni 1902. Am Steigbild. 245 Luftt. 30,5 °. In einem Thymusbusch 36,8 °. Differenz 6,3 °.
  - c) In Lugano, auf Kalk.
  - 1. San Martino, 31. März 1909. Sonne.
    1000 Luftt. 8,20. In einer Stellaria media 140, Differenz 5,80
  - 2. 5. April. Sonne.
    - 1086 Luftt. 9,20. In einem Globulariabusch im Felsspalt oberflächlich 16,50. Differenz 7,30. In einer Sesleria 21,50. Differenz 12,30.
  - 3. 9. April. Sonne.
    - 9<sup>45</sup> Luftt. 11 °. In blühender Sesleria im besonnten Felsspalt 22°. Im schattigen Spalt selbst 16,4°.
  - 4. Eod. in Melide. Sonne.
    - 3<sup>40</sup> Lufft. 19,1 °. Zwischen Sedum album 25,8 °. Auf einer Mauer. Differenz 6,7 °.
  - 5. Daselbst am 14. April.
    - $3^{00}$  Luftt.  $21,2^{\circ}$ . Dieselbe Stelle  $29,3^{\circ}$ . Differenz  $8,1^{\circ}$ .
  - 6. 27. März. In Morcotte.
    - 300 Luftt. 150. Zwischen Sedum dasyphyllum auf einem sonnebeschienenen Kalkfelsen 270. Differenz 120.
    - d) Beobachtungen im botanischen Garten.

Es wurde die Temperatur der Luft (mit dem Schleuderthermometer) und die Temperatur zwischen den Blättern buschiger Pflanzen, in der Sonne gemessen. Im Frühling waren es Verbascum thapsiforme, Asarum, blühender Helleborus foetidus, später stärkere Blattbüsche von Adonis, Chelidonium, Rheum. Das Thermometer natürlich frei im Innenraum der Pflanze zwischen den Gliedern und während der Beobachtung beschattet.

1. 5. März 1910.

3<sup>00</sup> Luftt. 11,4<sup>0</sup>. Luft zwischen Verbascumblättern 13,0, Diff. 1,6
In der Blüte von Helleborus 15,2, " 3,8

| 2. 6. März.                                |                           |               |       |            |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|
| 9 <sup>15</sup> Luftt. 1.0.                | In Verbascum              | 2,2,          | Diff. | 1,2        |
| •                                          | Zwischen Asarum           | 1,2           |       |            |
| 11 <sup>10</sup> " 6°.                     | In Verbascum              | 7,3           | >>    | 1,3        |
| <i>"</i>                                   | In Helleborus             |               | 22    |            |
| a to Mason                                 |                           |               |       |            |
| 3. 7. März.<br>11 <sup>30</sup> Luftt. 7°. | In Verbascum              | 11,6          | ,,    | 4,0        |
| 4. 8. März.                                |                           |               |       |            |
| 1145 Luftt. 7,2°.                          | Zwischen Verbascum        | 12            | 21    | 4,8        |
| 130 ,, 120.                                | Desgl.                    | 14            | 22    | 2,0        |
|                                            |                           |               |       |            |
| 5. 10. März.                               | Donal                     | 15,5          |       | 1.5        |
| 11 <sup>30</sup> Luftt. 11 <sup>0</sup> .  | 9                         | 14,2!         |       | 4,0        |
| 5 <sup>00</sup> ,, 16 <sup>0</sup> .       | 8                         | n Boo         |       | (1.5)      |
| 35                                         | (**                       | 11 1200       |       | - 707      |
| 6. 16. März.                               | Z t t TT                  |               |       |            |
| 2 <sup>30</sup> Luftt. 10 <sup>0</sup> .   | Zwischen Hepatica         |               |       |            |
|                                            | Zwischen Erica carnea     | 11,0          |       |            |
| 7. 17. April (1909).                       |                           |               |       |            |
|                                            | Zwischen Adonis vernalis  | 21,5          |       |            |
|                                            |                           |               |       |            |
| 8. 16. Mai.                                |                           |               |       |            |
| 11 <sup>80</sup> Luftt. 21,2°.             |                           |               |       |            |
|                                            | Zwischen Rheumblättern    |               |       |            |
|                                            | 50 cm über dem Boden      | 23,4          |       |            |
| 9. 20. Mai.                                |                           |               |       |            |
| 1000 Luftt. 190.                           | In einem großen Busch     |               |       |            |
|                                            | Dictamnus                 |               | 99    | 2,0        |
| 10. 11. Juni (1908).                       |                           |               |       |            |
| 10. 11. juin (1900).                       | In Mentha piperita        | 24            | ,,    |            |
| g · Luit. 24 ·                             |                           |               |       |            |
| 11. 24. Juni.                              |                           | 240           |       | 2.2        |
| 10 <sup>40</sup> Luftt. 22,7°.             | In Phlomis tuberosa       | 24,9          | 97    | 2,2        |
| ra aa Tuli                                 |                           |               |       |            |
| 12. 22. Juli.                              | In reifender Gerste       | 27            | 99    | 6,0        |
|                                            |                           |               |       |            |
| 13. 26. Juli.                              | Constitution Constitution | 27 2          |       | 2.2        |
| 1100 Luftt. 240.                           | Zwischen Convallaria      | 27,2°<br>26,5 |       | 3,2<br>2,5 |
|                                            | In Sorghum                | 20,5          | 99    | 2,0        |

#### e) Ein Fall von Knospenerwärmung.

Über die Erwärmung und einseitige Erwärmung größerer Knospen habe ich an einer baumartigen Magnolia im Garten des Parkhotels zu Lugano im April 1909 einige Versuche angestellt, die präzise Resultate ergaben.

Die in Frage kommenden Knospen des (blattlosen) Baumes waren z. B. 8 cm lang und 2,5 cm dick. An dieselben wurden mit Gummibändchen in <sup>1</sup>/<sub>10</sub> geteilte Thermometer fest angelegt, so daß das zylindrische 2—3 cm lange Quecksilbergefäß der Länge nach angedrückt war. Die eventuell in der Sonne befindlichen Knospen wurden während der Beobachtungszeit von ferne beschattet.

#### 10. April.

10<sup>20</sup> Luftt. 15,2 °. Sonnenseite der Knospe 20,6 ° (Differenz 5,4 °/<sub>0</sub>). Schattenseite der Knospe 18,9 °.

#### Nach 10 Minuten:

Luftt. 15,2 °. Sonnenseite 20,5 °. Schattenseite 18,8 °. Differenz zwischen Luftt. und Sonnenseite 5,3 °, Schattenseite 3,6 °. Differenz zwischen Sonnen- und Schattenseite 1,7 °.

200 Luftt. 20,5 °. Beide Seiten besonnt 22,5 °. Differenz 2°.

#### 11. April.

8<sup>30</sup> Luftt. 11,2 °. Knospen im Schatten 11,8 °
10<sup>20</sup> ,, 13,2 ° 19,1 ° Sonne 18,4 Schatten.
12<sup>00</sup> ,, 21 ° ,, 21 ° ,

#### 12. April.

600 Luftt. 150. Im Schatten 15,40 15,20

#### 13. April.

9<sup>80</sup> Luftt. 14<sup>0</sup>. Bedeckter Himmel 14,3<sup>0</sup> — 11<sup>30</sup> Luftt. 16,0<sup>0</sup> 17,2 17<sup>0</sup> 120 Luftt. 16,5<sup>0</sup>. Beiderseits beleuchtet 18<sup>0</sup>

### 14. April.

10<sup>00</sup> Luftt. 16<sup>0</sup>. Sonnenseite 19<sup>0</sup>
11<sup>30</sup> Luftt. 16<sup>0</sup>. 20<sup>0</sup> 19,0<sup>0</sup> Schatten.

#### Resultate:

r. Solange der Zweig im Schatten weilt, zeigt die Knospe der Luft gegenüber auf keiner Seite eine Temperaturdifferenz; 2. besonnt, erwärmt sie sich alsbald über die Lufttemperatur, allseitig besonnt, gleichmäßig;

3. Bei einseitiger Besonnung konnte die Differenz 1-1,5° zu-

gunsten der Sonnenseite betragen.

Durch die einseitige Erwärmung größerer Knospen erklärt sich offenbar ganz natürlich eine Erscheinung, die man öfter im Frühling beobachten kann und die seiner Zeit einmal eine höchst seltsame andere Erklärung erfahren hat, der bisher meines Wissens nicht widersprochen worden ist: ich meine das einseitige Aufblühen der Weidenkätzchen (an den beweglichen Kätzchen findet es weniger statt). Frank hat bekanntlich in Cohns "Beiträgen" (1, 1875, 51—70) eine lange Mitteilung über diesen Gegenstand gemacht unter dem Titel: "Über die einseitige Beschleunigung des Aufblühens einiger kätzchenartigen Infloreszenzen durch die Einwirkung des Lichtes". Er spricht die Erscheinung als eine Lichtwirkung besonderer Art an, ohne aber eine Erklärung zu versuchen oder zu begründen. Der Möglichkeit, daß sie eine Wirkung des allbekannten Faktors der Wärme, als Wachstumsbeschleuniger sei, tut er keine Erwähnung.

#### Anhang.

## 1. Quellentemperatur.

Die Quellentemperatur gehört meines Erachtens zur Charakteristik eines Bodens, und so teile ich, was ich in fliegenden Expeditionen im Laufe der Jahre darüber erfahren konnte, mit.

Auf meinem engsten Gebiete fließen drei Quellen. Die im Gambacher Tälchen gegen das Dorf hin konnte ich nur selten besuchen. Zwei andere kommen gegen den Main an der Landstraße zutage, die eine am Fuße des Roten Berges, die andere am Fuße des Kalbensteins, unter dem Felssturz. Alle gehören demselben Horizont, dem Röt, an; sie sind alle drei ansehnlich kalkhaltig.

Die Quelle am Fuße des Roten Berges fließt viel stärker als die unter dem Felssturz, und ihre Temperatur schwankt, soweit ich ermittelt habe, zwischen

8,7 (5. März 1905) und
11.8 (19. Aug. 1905).

11,0 (19, 12,0)

also nur um 3,1°.

Aus meinen Zahlen erhalte ich als Jahresmittel 10,045.

Die Quelle unter dem Kalbenstein zeigte als Minimum 6,8 am 23. Dez. 1906 als Maximum 15,8 am 30. März 1905 schwankte also um 9.

Ihre mittlere Jahrestemperatur aus meinen Zahlen ist 10,145.

Man sieht, daß die mittlere Jahrestemperatur der Quellen, soweit ich sie hier ermitteln konnte, fast genau dieselbe ist, die Schwankungen während des Jahres aber sehr verschieden sind. Das letztere scheint mir daraus verständlich, daß die unter dem Felssturz des Kalbensteins hervortretende Quelle, sehr langsam und ganz unsichtbar aus dem Gang hervorkommend, in einem ganz kleinen schattigen Tümpel sich sammelt, in diesem gemessen wurde, danach von der allgemeinen Lufttemperatur beeinflußt wird. Die Quelle am Roten Berg dagegen intermittiert nicht und fließt das ganze Jahr, steingefaßt, wie ein feines Brünnlein.

Aus diesem verschiedenen Verhalten der Meßstellen versteht sich ohne weiteres die Verschiedenheit der Schwankung. Ob es Bedeutung hat, daß die Quelle unter dem Kalbenstein unter dem nackten Plateau, die des Roten Berges unter bewaldetem Gipfel hervorkommt, weiß ich nicht zu sagen.

(Siehe Tabellen S. 157-160.)

# 2. Ein Blütenkalender vom Wellenkalk aus den Jahren 1901—1907.

Der Blütenkalender ist ein Nebenprodukt meiner Studien; aber nicht weniger ernst genommen: Auf den D-Zug-Fahrten zum Beobachtungsfeld flogen kinematographisch farbige Übersichtsbilder an mir vorbei und bei der mit Instrumenten bewaffneten Peripatetik an Ort und Stelle fielen mir die Einzelheiten des Tages umsonst anheim.

(Siehe Tabellen S. 161-165.)

1. Quelle am Roten Berg, an der Landstraße (946 Schritte vom Bahnhof Gambach).

| (940 Delirate voll Dillinos Cambons) |                                      |               |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Beobachtungs                         | zeit<br>Stunde                       | Luftt. °      | Quellt. ° | Bemerkungen                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 8                                    |                                      |               |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1904 19. Nov.                        | 1145                                 | 6,0           | 10,0      | Quelle im Gambacher                                         |  |  |  |  |  |  |
| 27. Nov.                             | 115                                  | 0             | 9,5       | Tal $12^{80} = 9,2$ Quelle im Gambacher Tal $11^{45} = 9,0$ |  |  |  |  |  |  |
| noon a Fobu                          | I 15                                 | 4,5           | 8,8       | 121 11 - 9,0                                                |  |  |  |  |  |  |
| 1905 4. Febr.<br>5. März             | 230                                  | 2,8           | 8,7       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 7. März                              | 245                                  | 6,1           | 8,8       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 7. Juli                              | I I 10                               | 20,3          | 11,5      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 14. Juli                             | 1220                                 | 21,6          | 11,8      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 26. Juli                             | 115                                  | 25,5          | 11,5      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 30. Juli                             | 1139                                 | 25,6          | 11,6      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| r. Aug.                              | 12 <sup>15</sup>                     | 28,5          | 11,6      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 19. Aug.<br>14. Okt.                 | 1030                                 | 7,2           | 10,2      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 14. Okt.                             | I I 20                               | 8,0           | 10,1      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 28. Okt.                             | 1125                                 | 5,6           | 10,0      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 18. Nov.                             | II                                   | 2,3           | 9,7       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 26. Nov.                             | 1145                                 | 3,0           | 9,5       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dez.                              | 10 <sup>45</sup>                     | 9,0           | 9,8       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1906 8. Jan.                         | 245                                  | 6,5           | 9,2       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 27. Jan.<br>28. Jan.                 | 245                                  | 5,0           | 9,2       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 9. Febr.                             | 250                                  | 2,0           | 9,0       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| II. Febr.                            | 250                                  | 2,5           | 9,0       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 17. Febr.                            | 245                                  | - 0,2         | 8,8       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 13. April                            | 9                                    | 12,0          | 9,7       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 28. April                            | 9 9 30                               | 8,8           | 10,0      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 11. Mai                              | 1215                                 | 14,5          | 10,2      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 25. Mai<br>5. Juli                   | 250                                  | 25,3          | 11,5      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 20. Juli                             | 1045                                 | 15,5          | 11,0      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 29. Juli                             | 9                                    | 19,0          | 11,1      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 16. Aug.                             | 115                                  | 19,2          | 11,2      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dez.                              | 10 <sup>45</sup><br>12 <sup>15</sup> | 4,5           | 9,5       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 23. Dez.                             | 245                                  | - 3,2<br>4,0  | 9,5       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1907 11. Jan.<br>26. Jan.            | 1220                                 | - 0,5         | 9,0       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 4. Febr.                             | 245                                  | - 1,0         | 9,2       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| II. Febr.                            | 245                                  | <b>— I,</b> 0 | 9,2       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 6. April                             | 245                                  | 17,5          | 10,3      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 30. Juni                             | I 2 <sup>80</sup>                    | 22,0          | 11,0      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 10. Okt.                             |                                      | 7,3           | 10,6      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 11. Okt.<br>19. Okt.                 | 9 1125                               | 11,0          | 10,7      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 19. Okt.                             | 1145                                 | 2,0           | 10,0      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1910 24. Sept.                       | 125                                  | 14,5          | 10,5      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 26. Sept.                            | 155                                  | 17,5          | 10,7      |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 1911 3. Jan.                         | 110                                  | 0             | 9,3       |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                      |                                      |               |           |                                                             |  |  |  |  |  |  |

2. Quelle am Fuße des Kalbensteins (unter dem Felssturz) 2704 Schritte vom Bahnhof.

| 1    | Beobachtungs | zeit   | Luft-<br>tempe- | Quellen-<br>temperatur | Witterungsnotizen usw.                                                          |
|------|--------------|--------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tag          | Stunde | ratur           | ° ter                  |                                                                                 |
| 1903 | 14. Febr.    | I      | 3,2             | 9,2                    | Trüb, rauher Wind. Im Wassergraben, 2 m entfernt 9°. Bodentemperatur sonst 3,2. |
|      | 14. März     | 1045   | 6,5             | 8,0                    | Nachts 3,5° min. Tags sonnig.                                                   |
|      | 17. Sept.    | 1045   | 14              | 12,5                   | Boden neben der Quelle ebensolche Temperatur.<br>Trüb, gestern Regen.           |
|      | 4. Okt.      | 1080   | 18              | 14,5                   |                                                                                 |
|      | 31. Okt.     |        | -               | 11                     |                                                                                 |
|      | 9. Nov.      | 1080   | 8               | 10                     | Morgenluft 7°. Sonne.                                                           |
|      | 15. Nov.     | _      | 10              | 10                     |                                                                                 |
|      | 21. Nov.     | 1045   | 4               | 9                      | Trüb, Regen, wie Tags vorher.                                                   |
|      | 4. Dez.      | 1045   | 6               | 8,2                    |                                                                                 |
|      | 18. Dez.     | 11     | I               | 9,5                    | In 3 m Entfernung im Grabenschlamm 9,5°. In 10 m Entfernung im nassen Boden 2°. |
|      | 23. Dez.     | 11     | 2,5             | 9,0                    | Leichter Frost, klar.                                                           |
| 1904 | 2. Jan.      | 1080   | ,6              | 8,0                    | Im Graben in 2 m Entfernung 7°. Klar und kalt, wie seit 8 Tagen.                |
|      | 12. Febr.    | 480    | 6,5             | 9,0                    |                                                                                 |
|      | 15. Febr.    | 1030   | 4,5             | 9,0                    | Trüb, wie gestern.                                                              |
|      | 22. März     | 445    | 7,5             | 8,8                    | Regentag, Wind.                                                                 |
|      | 24. März     | 1045   | 7,0             | 8,8                    | Sonne.                                                                          |
|      | 25. März     | 1045   | 8               | 8,8                    | Sonne.                                                                          |
|      | 26. März     | 1 20   | 16              | 9,0                    | Sonne verschleiert.                                                             |
|      | 30. März     | 450    | 5               | 8,2                    |                                                                                 |
|      | 10. April    | 1025   | 8,5             | 8,2                    | Sonne, Wind.                                                                    |
|      | 16. April    | 3      | 25,8            | 9,5                    | Seit mehreren Tagen außergewöhnlich warm.                                       |
|      | 28. April    | 1080   | 13,5            | 8,8                    | Seit 2 Tagen Nachtfrost.                                                        |
|      | 13. Mai      | 380    | 19,5            | 10,5                   |                                                                                 |
|      | 21. Mai      | 1080   | 11,8            | 9,6                    | Sonne,                                                                          |
|      | 30. Mai      | 3      | 19,5            | 10,2                   |                                                                                 |
|      | 17. Juni     | 1080   | 25              | 12,0                   | Weinblüte.                                                                      |
|      | 24. Juni     | 1045   | 21,4            | 11,5                   |                                                                                 |
|      | 8. Juli      | 1045   | 28,5            | 13                     |                                                                                 |
|      | 24. Juli     | 1080   | 27,5            | 14,0                   | Gambacher Quelle 1215: 10,5.                                                    |

# 2. Quelle am Fuße des Kalbensteins (unter dem Felssturz)

2704 Schritte vom Bahnhof.

(Fortsetzung.)

|                      | - 6           |                          |                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beobachtungsz<br>Tag | eit<br>Stunde | Luft-<br>tempe-<br>ratur | Quellen-<br>temperatur | Witterungsnotizen usw.                                                                                                                                                                |
|                      |               | 0                        | 0                      |                                                                                                                                                                                       |
| 30. Juli             | 1085          | 24,6                     | 13,5                   |                                                                                                                                                                                       |
| 15. Aug.             | 6             |                          | 13,5                   |                                                                                                                                                                                       |
| 1. Sept.             | 1045          | 19,5                     | 14,3                   | Am gleichen Tag ging um die Mittagsstunde<br>ein wolkenbruchartiges Wetter über den Kalben-<br>stein, das bedeutende Erdmassen zu Tal riß.                                            |
| 3. Sept.             | 1080          | 19,5                     | 12,5                   |                                                                                                                                                                                       |
| 9. Sept.             | 1080          | 17,7                     | 13,0                   |                                                                                                                                                                                       |
| II. Sept.            | 1040          | 18,5                     | 12,5                   |                                                                                                                                                                                       |
| 19. Sept             | 1045          | 11,5                     | 10,0                   | Früh 5,5° Luftwärme. Sumpfboden 2 m entfernt 9°. Trockener Boden, besonnt 11°.                                                                                                        |
| 21. Sept.            | 1030          | 12,5                     | 10,2                   | Früh 7,5° Luftwärme. Sumpfboden 2 m entfernt 9,5°. Trockener Boden, besonnt 12°. Am Osthang, sonnenbeschienen 17,2°.                                                                  |
| 2. Okt,              | 1088          | 18,5                     | 12,5                   |                                                                                                                                                                                       |
| 13. Okt.             | 345           | 13,0                     | 11,2                   |                                                                                                                                                                                       |
| 15. Okt.             | 1085          | 5,0                      | 9,5                    | Nachts starker Reif! Sumpfboden 2 mentfernt 7,5°.  Ostabhang Boden 2 cm: 5°—5 cm 4,5°—  20 cm 4,5° (bereift).  Westabhang Boden 2 cm: 17°—5 cm 13,0°—  20 cm 9° (besonnt, ohne Reif). |
| 22. Okt.             | 1045          | 9,8                      | 10,8                   | Sumpfboden 2 m entfernt 10,8. Trüb, gestern Sonne.                                                                                                                                    |
| 29. Okt.             | 11            | 9,8                      | 10,0                   | Sumpfboden 2 m entfernt 8,8. 5 m entfernt, gewöhnlicher Boden (geschlossen) 8,5.                                                                                                      |
| 5. Nov.              | 1015          | 7,8                      | 9,5                    | Sumpfboden 2 m entfernt 8,5.                                                                                                                                                          |
| 12. Nov.             | 1045          | 10,5                     | 10,5                   | Regen und Sturm seit 7. November.                                                                                                                                                     |
| 19. Nov.             | 1050          | 5,5                      | 9,5                    | Reif und Nachtkälte seit mehreren Tagen.                                                                                                                                              |
| 25. Nov.             | 1085          | 2,2                      | 7,8                    |                                                                                                                                                                                       |
| 27. Nov.             | 1085          | 0,0                      | 8,0                    | Erster Schnee über Nacht.                                                                                                                                                             |
| 8. Dez.              | 1040          | 4,3                      | 9,3                    | Seit mehreren Tagen mild, Regen, immer trüb.                                                                                                                                          |

| 14. Juli 10 <sup>45</sup> 25,5 14,5 30. Juli 11 <sup>50</sup> 25,6 15,8 1. Aug. 12 28,5 15,5 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 23,0 15,8 14. Okt. 10 <sup>30</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 28. Okt. 10 <sup>45</sup> 7,0 7,8 18. Nov. 10 <sup>50</sup> 1,5 7,0 9. Dez. 10 <sup>40</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 1,77 10,5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beo   | bachtungs | szeit  | Luft-  | en-<br>atur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1904 20. Dez. 10 <sup>50</sup> — 2,0 8,2 31. Dez. 10 <sup>45</sup> — 0,5 7,0 1905 28. Jan. 11 3,8 8,5 4. Febr. 1 <sup>40</sup> 4,5 8,0 5. März 2 <sup>45</sup> 2,8 7,5 7. März 4 <sup>10</sup> 6,1 7,8 21. März 1 <sup>18</sup> 13,0 9,5 27. April 4 <sup>1</sup> 15,7 9,5 27. April 10 <sup>40</sup> 20,3 13,3 14. Juli 10 <sup>40</sup> 21,6 13,5 26. Juli 11 <sup>40</sup> 25,5 14,5 30. Juli 11 <sup>50</sup> 25,6 15,8 1. Aug. 12 28,5 15,5 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 23,0 15,8 14. Okt. 10 <sup>30</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 9,8 9,8 9,8 18. Nov. 26. Nov. 10 <sup>30</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Ü         | ,      | tempe- | per         | Witteningsnotizen usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1904 20. Dez. 10 <sup>60</sup> — 2,0 8,2 31. Dez. 10 <sup>60</sup> — 0,5 7,0 1905 28. Jan. 11 3,8 8,5 4. Febr. 1 <sup>60</sup> 4,5 8,0 5. März 2 <sup>65</sup> 2,8 7,5 7. März 4 <sup>10</sup> 6,1 7,8 21. März 1 <sup>15</sup> 13,0 9,5 27. April 10 <sup>60</sup> 20,3 13,3 14. Juli 10 <sup>60</sup> 20,3 13,3 14. Juli 10 <sup>60</sup> 21,6 15,5 14.5 30. Juli 11 <sup>60</sup> 25,5 14,5 30. Juli 11 <sup>60</sup> 25,5 14,5 19. Aug. 11 <sup>65</sup> 23,0 15,8 14. Okt. 10 <sup>60</sup> 7,8 9,8 15.5 19. Okt. 10 <sup>60</sup> 7,8 9,8 19. Dez. 10 <sup>60</sup> 9,0 8,0 19. Dez. 10 <sup>60</sup> 9,0 8,0 19. Dez. 10 <sup>60</sup> 9,0 8,0 19. Color 10 <sup>60</sup> 11,5 7,0 9. Dez. 10 <sup>60</sup> 10,5 11,5 11,5 11. Nov. 20. Juli 11 <sup>26</sup> 10,0 k1. 10 <sup>65</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 20. Dez. 10 <sup>65</sup> 44,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>65</sup> 44,5 9,5 24. Market 10,0 k1. 10 <sup>65</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 20. Dez. 10 <sup>65</sup> 44,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>65</sup> 44,5 9,5 24. Market 10. Okt. 10 <sup>65</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 20. Dez. 10 <sup>65</sup> 4,8 8,8 8,0 10,0 k1. 10 <sup>65</sup> 11,0 11,6 11. Nov. 20. Dez. 10 <sup>65</sup> 4,8 8,8 8,0 10,0 k1. 10 <sup>65</sup> 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T     | aø        | Stunde | ratur  | Q f         | The state of the s |
| 31. Dez.   10 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 8         |        |        | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. Dez.   10 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. Dez.   10 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***** | Doz       | TO50   |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1905 28. Jan. 4. Febr. 140 4.5 8.0 5. Mārz 245 2.8 7.5 7. Mārz 410 6.1 1.5.7 7. Mārz 125 13.0 9.5 27. April 41 15.7 9.7 26. Mai 10 18 10.0 29. Juni 1026 23.5 12.5 7. Juli 1040 20.3 13.3 14. Juli 1050 21.6 13.5 13.5 13.5 14. Juli 1050 25.6 15.8 1. Aug. 12 28.5 15.5 19. Aug. 1145 23.0 15.8 14. Okt. 1030 7.2 8.5 19. Okt. 1040 7.8 9.8 28. Okt. 1040 7.8 9.8 7.0 7.0 7.8 1. Juli 1040 7.8 9.8 7.0 7.2 26. Nov. 1050 1.5 7.0 7.8 1. Juli 1045 1.5 7.0 7.0 7.8 1. Juli 1045 1.5 7.5 1. Juli 1045 1.7,7 10.5 20. Juli 1126 1.5 15.5 11.5 29. Juli 1126 1.5 15.5 11.5 29. Juli 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.8 11.0 1050 7.7 5 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Febr. 5. März 7. März 245 6,1 7,8 13,0 9,5 27. April 21. Märs 10 18 10,0 29. Juni 10 <sup>25</sup> 23,5 12,5 7. Juli 10 <sup>40</sup> 29. Juli 10 <sup>50</sup> 20, Juli 11 <sup>50</sup> 20, Juli 11 <sup>50</sup> 25,5 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 14. Okt. 10 <sup>50</sup> 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 18. Nov. 26. Nov. 27. April 28. Okt. 10 <sup>40</sup> 19. Okt. 10 <sup>80</sup> 29. Juli 10 <sup>80</sup> 20, Juli 20, Ju                                                                                                                                                                                                  |       |           | 1      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | _         | 1      |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. März 21. März 1 2 136 13,0 9,5 27. April 4 15,7 9,7 26. Mai 10 18 10,0 29. Juni 10 2 23,5 12,5 7. Juli 10 2 20,3 13,3 14. Juli 10 2 20,3 13,3 14. Juli 10 2 20,3 13,3 14. Juli 10 2 25,6 15,8 1. Aug. 12 28,5 15,5 19. Aug. 11 4 5 23,0 15,8 14. Okt. 10 3 0 7,2 8,5 19. Okt. 10 4 0 7,8 9,8 18. Nov. 10 8 0 7,2 8,5 19. Okt. 10 4 0 7,8 9,8 18. Nov. 10 8 0 1,5 7,0 9. Dez. 10 4 0 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 5 16,5 20. Juli 11 2 5 15,5 11,5 29. Juli 9 2 0 19 10 10.6 10. Aug. 10 3 19,0 10. Okt. 10 8 10. Okt. 10 10 10. Okt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           | 1      |        | š           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. März   1 <sup>86</sup>   13,0   9,5   27. April   4 <sup>1</sup>   15,7   9,7   26. Mai   10   18   10,0   29. Juni   10 <sup>26</sup>   23,5   12,5   7. Juli   10 <sup>40</sup>   20,3   13,3   14. Juli   10 <sup>50</sup>   21,6   13,5   26. Juli   10 <sup>46</sup>   25,5   14,5   30. Juli   11 <sup>50</sup>   25,6   15,8   1. Aug.   12   28,5   15,5   19. Aug.   11 <sup>45</sup>   23,0   15,8   14. Okt.   10 <sup>30</sup>   7,8   9,8   7,9   28. Okt.   10 <sup>40</sup>   7,8   9,8   7,9   29. Dez.   10 <sup>40</sup>   9,0   1,5   7,0   9. Dez.   10 <sup>40</sup>   9,0   1,5   7,0   1906   8. Jan.   3 <sup>51</sup>   6,5   7,5   1. Juli   10 <sup>45</sup>   17,7   10,5   20. Juli   11 <sup>25</sup>   15,5   11,5   29. Juli   9 <sup>20</sup>   19   11,6   16. Aug.   10 <sup>85</sup>   19,2   12,5   6. Okt.   10 <sup>80</sup>   11,0   11,8   11. Nov.   10 <sup>45</sup>   2,0   7,5   23. Dez.   10 <sup>46</sup>   4,8   8,5   14. Juli   10 <sup>45</sup>   18,2   11,5   1907   26. Jan.   10 <sup>46</sup>   4,8   8,5   14. Juli   10 <sup>45</sup>   18,2   11,5   10. Okt.   10 <sup>15</sup>   17,0   12,5   10. Okt.   10 <sup>15</sup>   17,0   12,5   10. Okt.   10 <sup>15</sup>   17,0   12,5   11. Dez.   10 <sup>40</sup>   1   2!   1910   24. Sept.   12 <sup>28</sup>   15,0   11,2   1910   24. Sept.   12 <sup>28</sup>   15,0   11,2    Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 1 -    |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. April 4 <sup>1</sup> 15,7 9,7 26. Mai 10 18 10,0 29. Juni 10 <sup>26</sup> 23,5 12,5 7. Juli 10 <sup>40</sup> 20,3 13,3 14. Juli 10 <sup>50</sup> 21,6 26. Juli 10 <sup>45</sup> 25,5 14,5 30. Juli 11 <sup>50</sup> 25,6 15,8 1. Aug. 12 28,5 15,5 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 23,0 15,8 14. Okt. 10 <sup>30</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 28. Okt. 10 <sup>46</sup> 7,0 7,8 18. Nov. 10 <sup>50</sup> -3,0 7,2 26. Nov. 10 <sup>50</sup> 1,5 30. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 19 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 4,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 4,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 1,7,7 10,5 20. Juli 19 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 1,7,7 10,5 20. Juli 19 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 1,7,7 10,5 20. Juli 19 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 1,7,7 10,5 20. Juli 19 <sup>20</sup> 19, 11,6 16. Aug. 10 <sup>45</sup> 1,7,7 10,5 21. März 10 <sup>45</sup> 4,5 22. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 23. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 24. März 10 <sup>45</sup> 4,8 25. Machts 9 ° Kälte.  Unmittelbar vorher sehr kalte Tage.  Mäßige Kälte.  Seit Wochen unbeständiges Wetter.  Kühler und regnerischer Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           | 41     |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | •         |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Juli 10 <sup>40</sup> 20,3 13,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29    | . Juni    | 1025   | 23,5   |             | In 4 m Entfernung der nasse Boden 20.5 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. Juli 10 <sup>50</sup> 21,6 13,5 14,5 30. Juli 11 <sup>50</sup> 25,5 14,5 19. Aug. 12 28,5 15,5 19. Okt. 10 <sup>50</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>50</sup> 7,0 7,8 18. Nov. 10 <sup>50</sup> 7,0 7,2 26. Nov. 10 <sup>50</sup> 19. Dez. 10 <sup>40</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 6,5 7,5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 0kt. 11 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 1 | 7     | . Juli    | 1040   |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. Juli 11 <sup>50</sup> 25,5 14,5 30. Juli 11 <sup>50</sup> 25,6 15,8 1. Aug. 12 28,5 15,5 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 23,0 15,8 14. Okt. 10 <sup>30</sup> 7,2 8,5 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 18. Nov. 10 <sup>50</sup> — 3,0 7,2 26. Nov. 10 <sup>50</sup> 1,5 7,0 9. Dez. 10 <sup>40</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 1, Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> — 7,5 6,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6,8 11. Okt. 10 <sup>45</sup> 1,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6,8 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 6,8 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 1,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14    | . Juli    | 1050   |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26    | . Juli    | 1045   | 25,5   |             | 4 m Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. Aug. 11 <sup>45</sup> 23,0 15,8 8,5 19.0 Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 7,0 18. Nov. 10 <sup>80</sup> 3,0 7,2 26. Nov. 10 <sup>80</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 6,5 7,5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 1,0 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 23. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 11,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 11,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30    | . Juli    | 1150   | 25,6   | 15,8        | " " " " 22,5 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. Okt.   10 <sup>30</sup>   7,2   8,5   9,8   9,0 °   28. Okt.   10 <sup>46</sup>   7,0   7,8   9,8   9,0 °   28. Nov.   10 <sup>50</sup>   3,0   7,2   7,0   26. Nov.   10 <sup>50</sup>   9,0   8,0   1906 8. Jan.   3 <sup>51</sup>   6,5   7,5   1. Juli   10 <sup>45</sup>   15,5   11,5   29. Juli   9 <sup>20</sup>   19   11,6   16. Aug.   10 <sup>85</sup>   19,2   12,5   6. Okt.   10 <sup>80</sup>   1,0   11,8   11. Nov.   10 <sup>45</sup>   2,0   7,5   23. Dez.   10 <sup>45</sup>   4,5   9,5   24. Febr.   3 <sup>15</sup>   -1,0   7,0   4. Febr.   3 <sup>15</sup>   -1,0   7,0   5. Dez.   10 <sup>40</sup>   1   1,0   10. Okt.   10 <sup>15</sup>   17,0   12,5   10. Okt.   11   10,0   10,5   10. Dez.   10 <sup>40</sup>   1   2!   1910 24. Sept.   12 <sup>25</sup>   15,0   11,2    Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I     | . Aug.    | 12     | 28,5   | 15,5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. Okt. 10 <sup>40</sup> 7,8 9,8 7,0 7,8 18. Nov. 10 <sup>80</sup> -3,0 7,2 26. Nov. 10 <sup>80</sup> -3,0 7,2 7,0 9. Dez. 10 <sup>40</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 6,5 7,5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 11,6 16. Aug. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 21. März 10 <sup>46</sup> 1,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19    | . Aug.    |        | 23,0   | 15,8        | Boden naß 19,5 ° Boden trocken 25 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28. Okt. 10 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14    | . Okt.    |        | 7,2    | 8,5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. Nov. 10 <sup>80</sup> — 3,0 7,2 7,0 9. Dez. 10 <sup>40</sup> 9,0 8,0 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 6,5 7,5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>65</sup> — 7,5 6,8 19,0 2 10,0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19    | Okt.      | 1040   | 7,8    | 9,8         | ,, ,, 9,0 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. Nov. 10 <sup>80</sup> — 3,0 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28    | Okt.      |        | 7,0    | 7,8         | ,, ,, 5,5° ,, ,, 6°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Dez.   10 <sup>40</sup>   9,0   8,0   1906 8. Jan.   3 <sup>51</sup>   6,5   7,5   1. Juli   10 <sup>45</sup>   17,7   10,5   20. Juli   11 <sup>25</sup>   15,5   11,5   29. Juli   9 <sup>20</sup>   19   11,6   16. Aug.   10 <sup>85</sup>   19,2   12,5   6. Okt.   10 <sup>80</sup>   11,0   11,8   11. Nov.   10 <sup>45</sup>   2,0   7,5   2. Dez.   10 <sup>45</sup>   4,5   9,5   23. Dez.   10 <sup>05</sup>   7,5   6,8   1907 26. Jan.   10 <sup>40</sup>   1,0   7,0   4. Febr.   3 <sup>15</sup>   1,0   7,2   21. März   10 <sup>45</sup>   4,8   8,5   14. Juli   10 <sup>45</sup>   18,2   11,5   10. Okt.   10 <sup>16</sup>   17,0   12,5   19. Okt.   11   10,0   10,5   1. Dez.   10 <sup>40</sup>   1   2!   1910 24. Sept.   12 <sup>38</sup>   15,0   11,2    Mehrere Tage große Hitze.  Mehrere Tage große Hitze.  Vachts 9 ° Kälte.  Unmittelbar vorher sehr kalte Tage.  Mäßige Kälte.  Seit Wochen unbeständiges Wetter.  Kühler und regnerischer Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        | — 3,0  | 7,2         | r 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1906 8. Jan. 3 <sup>51</sup> 6.5 7.5 1. Juli 10 <sup>45</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>85</sup> 15,0 11,2  Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |        | 1,5    | 7,0         | ,, ,, 6,2 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Juli 10 <sup>46</sup> 17,7 10,5 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>16</sup> — 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>16</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>85</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     | - 1       | - 1    | 9,0    | 8,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. Juli 11 <sup>25</sup> 15,5 11,5 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>85</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | -         |        | 6,5    | 7,5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. Juli 9 <sup>20</sup> 19 11,6 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>46</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>85</sup> 15,0 11,2  Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1         |        |        | 10,5        | Mehrere Tage große Hitze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. Aug. 10 <sup>85</sup> 19,2 12,5 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>65</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> — 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>35</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | _         |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Okt. 10 <sup>80</sup> 11,0 11,8 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>16</sup> — 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>38</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -         |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Nov. 10 <sup>45</sup> 2,0 7,5 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 23. Dez. 10 <sup>05</sup> — 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> — 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>16</sup> — 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> I 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>38</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Dez. 10 <sup>45</sup> 4,5 9,5 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> - 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> - 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23. Dez. 10 <sup>05</sup> - 7,5 6,8 1907 26. Jan. 10 <sup>40</sup> - 1,0 7,0 4. Febr. 3 <sup>15</sup> - 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1907 26. Jan.  4. Febr.  316  - 1,0  7,0  - 1,0  7,2  21. März  1046  4,8  8,5  14. Juli  10. Okt.  10. Okt.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  11. Dez.  10. Okt.  12. Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Febr. 3 <sup>15</sup> — 1,0 7,2 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 14. Juli 10 <sup>46</sup> 18,2 11,5 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! 1910 24. Sept. 12 <sup>36</sup> 15,0 11,2  Wäßige Kälte. Seit Wochen unbeständiges Wetter. Kühler und regnerischer Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     | 1         |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. März 10 <sup>45</sup> 4,8 8,5 Seit Wochen unbeständiges Wetter.  14. Juli 10 <sup>46</sup> 18,2 11,5 I0. Okt.  10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 I1. Okt.  1. Dez. 10 <sup>40</sup> I 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |        |        |             | Unmittelbar vorher sehr kalte Tage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. Juli 10 <sup>45</sup> 18,2 11,5 Kühler und regnerischer Sommer.  10. Okt. 10 <sup>16</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! Die Quelle fließt nicht!  1910 24. Sept. 12 <sup>38</sup> 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |           |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Okt. 10 <sup>15</sup> 17,0 12,5 19. Okt. 11 10,0 10,5 1. Dez. 10 <sup>40</sup> 1 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |        | . 1    | - 1         | Seit Wochen unbeständiges Wetter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19. Okt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | 1      |        |             | Kuhler und regnerischer Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Dez. 10 <sup>40</sup> I 2! Die Quelle fließt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 1      |        | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1910 24. Sept. 1236 15,0 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1         | 1      |        | -           | Die Onelle die Ott 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37 1 -1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |        |        |             | Die Queile nießt nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26. Sept.   12 <sup>85</sup>   17,8   11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |        | - 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1911 3. Jan. 145 _ 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | - 1       |        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Jan.   1 <sup>45</sup>   3,1   8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           | 1      | 3. I   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Blütenkalender 1901-1907.

| 7061    | 30. März einzeln<br>5. April allgemein | 5. April überall         | 57. April voll                  | 9. April Beginn                                              | 5. April allgemein                   | 5. April Beginn<br>15. April überall | 15. April Beginn<br>allgemein      | 15. April all-<br>gemeiner Beginn        |                                               | 24. April all-<br>gemeiner Beginn    | 19. Mai noch voll<br>7. Juni fast verblüht                                                                          |
|---------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1906    | 20. März einzeln<br>7. April allgemein | 21. März einzeln         | 7. April im Wald 13. April voll | 7. April Beginn<br>28. April voll                            | 12. April allgem.                    | 7. April Beginn                      | 13. April Beginn<br>24. April voll | 9. April Beginn<br>13. April voll        | 13. April allgem.<br>Beginn<br>28. April voll | 13. April Beginn                     | 28. April einzeln<br>11. Mai allgemein<br>25. Mai verblühend                                                        |
| 1905    | 22. März einzeln<br>27. März überall   | 20. März<br>erste Blüten | II. April (I. April stellenw.)  | 11. April einzeln<br>20. April voll                          | 1. April allgemein<br>11. April voll | 2. bis II. April voll                | 14. April Beginn<br>20. April voll | 11. April erste Blüt.<br>20. April voll  | 14. April überall<br>6. Mai voll              | 15. April Beginn                     | 29. April überall   6.—17. Mai voll   28. April einzeln   26. Maiverblühend   11. Mai allgemein   25. Maiverblühend |
| 1904    | 27. März                               | 28. März reichl.         | 29. März voll                   | 9. Aprilerste Blüt.<br>18. April voll                        | 13. April voll                       | 13. April voll                       | 15. April Beginn 23. April voll    | 16. April ersten<br>Blüt. 23. April voll | 14. April überall                             | 16. April Beginn                     | 29. April überall                                                                                                   |
| 1903    | 12.Märzerste Blü-<br>ten               | 23. März öfters          | 21. März voll                   | 21. März erste Blü-<br>ten, 26. April voll<br>18. April voll | 21. März allgem.                     | 11. April voll                       | 13. April<br>25. April voll        | 11. April Beginn                         | 11. April Beginn<br>26. April voll            | Durch Fröste un-<br>regelmäßig       |                                                                                                                     |
| 1902    | 25. März ersteBlü-<br>ten              |                          | 2. April voll                   | 5. April Hom-<br>burg o/Wern                                 | 2. April voll                        | 8. April voll                        | 15. April                          | 5. Aprilerste Blüt.<br>23. April voll    | 23. April allgem.                             | 15. April Beginn                     |                                                                                                                     |
| 1901    | 5. April allgem.                       | II. April reich-         | 11. April voll (Antheren)       | II. April einzeln                                            | 21. April voll                       | 18. April voll                       | 21. April                          |                                          | 31. März erste<br>Blüten<br>18. April voll    | 29. April Beginn<br>2. Mai Vollblüte |                                                                                                                     |
| Pflanze | I. Pulsatilla                          | 2. Scilla                | 3. Carex humilis                | 4. Thlaspi mon-                                              | ņ                                    | 6. Viola hirta                       | 7. Potentilla<br>verna und ci-     | 8. Sisymbrium austriacum                 | 9. Alyssum mon-<br>tanum                      | 10. Prunus spi-<br>nosa              | II. Orchis mascula                                                                                                  |

Krans, Pflanzengeographische Studien.

| Pflanze                                     | 1901                                | 1902                                   | 1903                         | 1904                                                    | 1905                                                            | 9061                                                        | 1907                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12, Polygala amara                          |                                     | 24. April Beginn                       | 9. Mai voll                  | 25. April Beginn<br>29. April reich<br>21. Mai verblüht | 6. Mai voll<br>26. Mai verblüh.                                 | 28. April erste Bl. Noch in Blüte                           | 19. Mai voll                      |
| 13. Fragaria collina                        | 29. April Beginn<br>18. Mai überall | 4. Mai Beginn                          | 9. Mai reich                 | 8. Mai überall                                          | 17. Mai voll                                                    | 4. Mai Beginn                                               |                                   |
| 14. Anemone silvestris                      | 18. Mai voll                        | 15. Mai reich                          | 2. Mai Beginn                | 29. April Beginn                                        | 6. Mai Beginn<br>15. Mai voll                                   | 11. Mai allgemein                                           | 8. Mai Beginn                     |
| 15. Isatis                                  | 4. Mai Beginn<br>20. Mai voll       | 4. Mai voll                            | 3. Mai Beginn<br>9. Mai voll | 25. April Beginn 3. Mai voll                            | 6. Mai Beginn<br>12. Mai voll                                   | 4. Mai Beginn 11. Mai voll                                  | r5. Mai voll<br>29. Mai verblüh.  |
| 16. Viburnum<br>Lantana                     | 20. Mai voll                        | 19. Mai voll                           | 9. Mai Beginn                | 8. Mai Beginn                                           | 6. Mai Beginn<br>11. Mai voll                                   | 4. Mai Beginn II. Mai alleemein                             | 18. Mai voll                      |
| 17. Crataegus                               | 20. Mai voll                        | 18. Mai voll<br>15. Mai Beginn         | 15. Mai voll                 | 19. Mai voll                                            | 12. Mai Beginn<br>17. Mai voll bis<br>26. Mai                   | 11. Mai allgemein                                           | 15. Mai voll                      |
| 18. Helianthemum<br>polifolium und<br>canum | 20. Mai voll                        | 19. Mai voll                           | 24. Mai voll                 | 13. Mai                                                 | 6. Mai Beginn 13. Mai allgemein 17. Mai voll 2. Juni imVerblüb. | 4. Mai Beginn (polif.) II.—25. Mai voll                     | 7. Juni canum<br>verblüht, polif. |
| 19. Hippocrepis                             | 20. Mai voll                        | 4. Mai Beginn                          | 24. Mai voll                 | 5. Mai Beginn<br>14. Mai voll                           | 6. Mai erste Bl.<br>13. Mai überall<br>17. Mai voll             | 4. Mai erste Bl. 11. Mai reichlich 25. Mai voll             | 6. Mai Beginn<br>18. Mai voll     |
| 20. Asperula<br>galioides                   |                                     | 31. Mai fast voll<br>10. Mai erste Bl. | 26. Mai                      | 19. Mai reichlich                                       | 17. Mai Beginn<br>26. Mai voll                                  | 25. Mai voll                                                | 18. Mai Beginn<br>29. Mai voil    |
| 21. Sedum acre                              | 25. Mai Beginn                      | I. Juni Beginn                         | 30. Mai Beginn               | 24. Mai Beginn<br>9. Juni voll                          | 26. Mai Beginn<br>31. Mai voll<br>18. Juni verblüht             | 25. Mai Beginn<br>8. Juni voil<br>26. Juni noch in<br>Blüte | 29. Mai Beginn 7. Juni voll       |

| 20, Mai erste Bl.<br>28. Mai reich                 | 28. Mai allgemein<br>aufbl., 7. Juni<br>im Verblühen  | 7. Juni überall<br>aufgeblüht<br>14. Juni voll |                                                      | 7. Juni überall<br>14. Juni vollbl. | 28. Mai einzeln<br>7. Juni reichlich<br>14. Juni voll | 14. Juni voll                                          | 14. Juni erste Bl.<br>30. Juni voll<br>20. Juli grüne Fr. | 14. Juni        | 14. Juni erste Bl. 30. Juni allgemein 20. Juli noch einzelne Blüten | 14. Juni einzeln<br>30. Juni überall | 16. Juni Beginn 30. Juni voll 23. Juni allgemein 20. Juli n. stellenw. |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 25. Mai allgemein<br>blühend, 8. Juni<br>im Verblühen | 8. Juni allgemein<br>blühend                   | 25. Mai erste Bl.<br>8. Juni allgemein               | 25. Mai erste Bl.<br>8. Juni voll   | 8.—16. Juni voll                                      | 25. Mai erste Bl. 8. Juni allgemein 16. Juni im Verbl. | 8. Juni einzeln<br>16. Juni voll                          | 8. Juni         | 16. Juni Beginn<br>20. Juni allgemein                               | 16. Juni Beginn                      | 16. Juni Beginn 23. Juni allgemein                                     |
| 19. Mai reich<br>26. Mai noch voll                 | 26. Mai überall aufbl., 2. Juni im Verblühen          | 2. Juni überall<br>aufbl., 6. Juni<br>voll     | 26. Mai erste Bl.<br>26. Mai voll<br>2. Juni vollbl. | -:                                  |                                                       | 2. Juni erste Bl.<br>6. Juni voll                      | 2. Juni erste Bl.                                         | 9. Juni         | 9. Juni Beginn<br>18. Juni voll<br>6. Juli verblühend               | 18. Juni erste Bl. 29. Juni überall  | 29. Juni                                                               |
|                                                    | 19. Mai reich                                         | 30. Mai voll                                   | 14. Mai Beginn<br>30. Mai voll                       | 30. Mai voll                        | 24. Mai Beginn                                        | 3. Juni voll                                           | 9. Juni                                                   | 9. Juni         | 9. Juni Beginn                                                      | II. Juni Beginn<br>19. Juni reich    | 19. Juni                                                               |
| 6. Juni Beginn   24. Mai überall   19. Mai überall | 30. Mai vollbl.                                       | 6. Juni voll                                   | 26. Mai                                              | II. Juni                            | 11. Juni reich                                        | II. Juni voll                                          | 26. Mai erste Bl.<br>18. Juni voll                        | 6. Juni         | 24. Juni                                                            | 24. Juni                             | 24. Juni                                                               |
| 6. Juni Beginn                                     | 4. Juni überall<br>14. Juni verblüht                  | 6. Juni Beginn                                 | 19. Juni Beginn                                      | 14. Juni voll                       | 6. Juni einzeln<br>14. Juni überall                   | 14. Juni voll                                          | 21. Juni                                                  | 6. Tuni         | 19. Juni Beginn                                                     |                                      | 24. Juni                                                               |
| 28. Mai reich                                      | 4. Juni                                               | 4. Juni                                        | 4. Juni                                              | 8, Juni                             | 8. Juni                                               | 4. Juni                                                | 5. Juni                                                   | 4. Tuni vollbl. |                                                                     | ins. Juni                            | 15. Juni                                                               |
| 22. Orchis militaris                               | 23. Rosa pimpi-<br>nellifolia                         | 24. Veronica Teu-                              | 25. Geranium sanguineum                              | 26. Anthericum                      | Lillago<br>27. Helianthemuni<br>vulgare               | 28. Cornus sanguinea                                   | 29. Clematis recta                                        | 20 Koeleria     | 31. Pyrethrum co-                                                   | 32. Inula hirta                      | 33. Anthemis tinctoria                                                 |

| 1907    | 14. Juni allgemein                                            | 14. Juni erste Bl. 30. Juni voll, noch 14. Juli, 25. Juli wenige Blüten | 30. Juni reich<br>14. Juli voll | 30. Juni allge-<br>meiner Beginn<br>14. Juli voll<br>29. Juli halb voll | 30. Juni einzeln<br>14. Juli voll, eben-<br>so noch 20. Juli<br>verbl. 25. Juli | 30. Juni reich<br>14. Juli abbl.                     | 30. Juni Knospen<br>14. Juli voll        | 30. Juni Beginn<br>14. Juli voll     | 15. Juli Beginn<br>20. Juli überall |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 9061    | 16. Juni Beginn                                               | 20. Juni erste Bl. I. Juli reich 22. Juli noch blühend                  | I. Juli Beginn<br>22. Juli voll | I. Juli voll                                                            | r. Juli reichlich<br>blüht noch 22. Juli                                        | 1. Juli allgemein<br>20. Juli meist<br>verblüht      | I. Juli noch Knos-<br>pen, 22. Juli voll | I. Juli Knospen<br>20. Juli verblüht | 20. Juli voll                       |
| 1905    | 14. Juni Beginn                                               | 18. Juni überall,<br>ebenso noch 6,<br>und 22. Juli                     | 29. Juni reich                  | 18. Juni zablreich<br>29. Juni voll                                     | 18. Juni erste Bl.<br>29. Juni voll,<br>blüht noch 22. Juli                     | 18. Juni erste Bl.<br>29. Juni voll,<br>auch 6. Juli | 29. Juni erste Bl.                       | 29. Juni Beginn<br>6. Juli reich     | 7. Juli überall                     |
| 1904    | 9. Juni voll                                                  | 19. Juni                                                                | 18. Juni                        | 1. Juli voll                                                            | 19. Juni erste Bl.<br>29. Juni voll                                             | 2. Juli                                              | 1. Juli Beginn                           | 8. Juli voll                         | 2. Juli                             |
| 1903    | 24. Juni voll                                                 | 11. Juni erste Bl.<br>18. Juni überall                                  | 24. Juni                        | 29. Juni erste Bl.<br>24. Juni " "                                      | 8. Juli voll                                                                    | 1. Juli voll<br>18. Juli blüht<br>noch               | 8. Juli Beginn                           | 11. Juli voll                        | II. Juli                            |
| 1902    | Juni erste Bl. 24. Juni Beginn                                | 6. Juli                                                                 | 12. Juli                        | 12. Juli<br>10. Juli                                                    | 19, Juli voll                                                                   | 6. Juli                                              | 6. Juli Beginn                           | 4. Juli voll                         | 4. Juli                             |
| 1901    | 8. Juni erste Bl.                                             | 6. Juli                                                                 | 5. Juli                         | 5. Juli                                                                 | 15. Juni Beginn                                                                 | 5. Juli<br>26. Juli verbl.                           | 5. Juli Beginn                           | 19. Juli voll                        | 7. Juli                             |
| Pflanze | 34. Rosa graveo-<br>lens calc, und<br>rubiginosa<br>apricorum | 35. Linum tenui-<br>folium                                              | 36. Cytisus nigri-<br>cans      | 37. Gymnadenia<br>Conopea<br>Epipactis<br>rubiginosa                    | 38. Teucrium<br>montanum                                                        | 39. Anthericum ramosum                               | 40. Buphthalmum salicifolium             | 41. Sedum mite                       | 42. Clematis Vitalba                |

| 8. Juli Beginn 11. Juli Beginn 19. Juli 23. Juli 23. Juli                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Juli einzeln<br>18. Juli überall                                               |
| 23. Juli                                                                          |
| 18. Juli voll                                                                     |
| 4. Aug.                                                                           |
| 11. Aug.                                                                          |
| 9. Aug. Knospen 15. Aug. Knospen 5. Aug. Knospen 1. Sept. voll 18. Aug. erste Bl. |
| II. Aug.                                                                          |
| 6. Sept. Beginn                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |

#### Bemerkungen zu den Pflanzen 1-52.

- I. Die ersten Pulsatillen kommen auf dem Kopf der Leite gegen die Weinberge am Bahnhof Gambach, auf nackten Buntsandstein, der völlig kalkfrei ist, in Südwestexposition vor. Fast ebenso früh in Südexposition am Falkengraben mitten zwischen Beständen von Festuca glauca auf echtem Wellenkalk.
- 2. Scilla wächst im Löß des Rosenholzes, wie auf dem Waldboden des Rötes auf dem Rotenberg.
- 3. Carex humilis bildet zur Blütezeit auf dem Krainberg, wie auf dem Kalbenstein die schönsten schwefelgelben Kränze (exquisiter Kranzwuchs). Im Juli fallen diese Kränze im Graugrün des Gesamttones der Umgebung durch eigentümlich gelbgrüne Blätter auf.
- 4. "Voll" nenne ich die Blütezeit, wenn auch die Mittelblüten der "Dolde" aufblühen.
- 5. Die Sesleria der Halden.
- 6. Nach meinen Erfahrungen ist Viola hirta auf dem Wellenkalk lange nicht so üppig wie auf dem eigentlichen Muschelkalk.
- 7. Nach der großen Potentillen-Monographie von Theod. Wolf, Stuttgart, 1908 S. 619, muß unsere einerea jetzt arenaria Borkh. genannt werden. Hier mag der alte bei uns übliche Name beibehalten bleiben.

Die beiden Potentillen wachsen auf dem Wellenkalk durcheinander, über das ganze Plateau, besonders schön solche Mischbestände auf dem hohen Kalbenstein und dem Ilb. Auf dem Röt am Roten Berg habe ich nur verna gesehen.

Trotz jahrelanger Beobachtung habe ich bis jetzt nicht sicher herausgebracht, ob etwa verna oder einerea etwas früher aufblüht.

8. Rechtsmainisch liegen drei reichliche Standorte an der Landstraße nach dem Spessart: am Stein auf der Höhe der Straße, an den Felsen unter der Benediktushöhe bei Retzbach und an den Mauern (auch Felsen) unter dem Roßtalberg bei Karlstadt. Die Pflanze wächst an den drei Orten sowohl an den Weinbergsmauern, als auf den natürlichen Simsen und Felsritzen. Mit großer Regelmäßigkeit folgen sich jedes Jahr die Aufblühzeiten von Süden gegen Norden in Abständen von mehreren Tagen. — Auf den bebuschten Hängen über Mühlbach auf der linken Mainseite blüht die schöne Pflanze noch später.

- 9. Alyssum kommt auf dem Wellenkalkgebiet (auch auf dem mit Löß bedeckten) wie auf dem nackten (aber kalkhaltigen) Röt vor; auf letzterem scheint es sogar etwas früher zu blühen.
- 10. Gemeint ist der allgemeine Beginn der Blüte an den Hängen, wo das Aufblühen etwas früher als im Tal stattfindet. Die Schleekrüppel auf den Felslehnen blühen immer mehrere Tage früher als die hohen Sträucher.

Schenk gibt (S. XII) die mittlere Blütezeit aus 27 jährigem Durchschnitt auf den 27. April, als früheste den 22. März, als späteste den 4. Mai an.

11. Orchis mascula blüht als erste unserer Orchideen sehr reichlich Anfang Mai auf dem oberen Röt, am Rande des Niederwaldes, zur Zeit der ersten Laubentwicklung. Sie fehlt aber auch dem Krainbergwald nicht.

Umgekehrt kommt Orchis militaris (N. 22) nur ganz vereinzelt im Leitewald vor, während sie auf dem Krainberg verbreitet ist. Ihre Hauptzeit ist Ende Mai. Ziemlich gleichzeitig mit ihr stellt sich auf dem Krainberg Cypripedium ein.

- 12. Die Form calcarea wächst überaus reichlich im Moose des Krainbergwaldes. Auf die Leite geht sie nur da, wo in der Nähe des Wellenkalks der Boden noch kalkhaltig ist, sonst tritt an ihre Stelle P. vulgaris, ganz selten comosa.
- 13. Fragaria collina ist über den ganzen Wellenkalk verbreitet: Vom Nicolausberg bei Karlstadt der Höhe folgend bis auf den Krainberg, aber auch über den Ilb, Böhlberg und Eichelberg, Gambach umfassend. Auf dem Plateau verzwergt dieselbe, trägt aber gleichwohl reife Früchte. — Auch sie wird auf dem Röt streng durch vesca vertreten.
- 14. Auf dem Wellenkalk steht Anemone silvestris stets zwischen den Büschen, oder in großen Heerden im lockeren Kiefernwald, wie im Rosenholz, Krainbergwald, in dem kleinen Holz auf meinen Besitz usw. Auf der Leite steht sie massenhaft über dem Gambacher Tälchen in lockern Kiefern auf reinem absolut kalkfreien Buntsandstein; auch mit Calluna zusammen.
- 15. Isatis liebt den Weinbergsschutt, aber auch auf den Felslehnen und in den Ritzen der Schaumkalkmauern kommt sie sehr charakteristisch vor. Zur Blütezeit hüllt sie ihre Standorte in gelbe Wolken; im Winter fällt sie durch ihre saftgrünen Blattrosetten auf.

- 16. Junge Lantana-Büsche sind auffallend kugelig; sie stehen mit Vorliebe an den Hängen und schmücken nicht bloß durch ihre dichten weißen Dolden, sondern auch durch die zuerst rotleuchtenden Früchte.
- 17. An den Hängen, auf den Halden und in den Gräben wächst der Weißdorn gewöhnlich in prachtvollen Schirmen. Die Form ist der Pflanze eigentümlich, und nicht eine xerophytische Anpassung, wie sie bei der Schlehe oder Frangula und Cornus vorkommt. Vgl. die photographische Aufnahme in: "Anemom". Taf. II, 3. Ich erinnere mich bloß Oxyacantha gesehen zu haben.
- 18. Nach meinen Erfahrungen blüht canum einige Tage früher als polifolium, wogegen letztere Pflanze auch etwas länger aushält. Vgl. auch N. 27. Soweit ich gesehen, gehen auf den Höhen am Main die beiden Pflanzen miteinander: vom Nikolausberg bei Karlstadt lassen sie sich über den Saupürzel, Rehnitz, Maingestell, Kalbenstein und am Krainberg bis an die Grenze des Röt verfolgen. Aber auch über Ilb, Schadberg, Böhlberg und Eichelberg, auf dem ich an dem gegen die Mainseite vorgestreckten Ende beide konstatiert habe. Auf dem Plateau der Homburg o/Wern habe ich einige Exemplare von polifolium, aber kein canum gesehen. Der Standort im Maintal selbst, beim jetztigen Zeller Bahnhof, der bis voriges Jahr noch auf einem winzigen Fleck das polifolium zeigte, scheint nunmehr gänzlich vernichtet.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß an dieser Stelle gerade etwa vor 100 Jahren unsere Pflanze entdeckt und als eine deutsche Seltenheit erkannt wurde. J. Fr. Lehmann, Primae lineae florae herbipolensis, Wirceburgi 1809, sagt S. 37: 449 Helianthemum apeninum Smithii, in pascua sterili ad viam, quae ducit ad Veitshöchheim, frequens quidem, sed rarissimus Germaniae incola. Maj." Specimina, die ich an dieser Stelle als Student im Anfang der 60 er Jahre gesammelt habe, bewahre ich noch.

- 19—21. Das sind vorzugsweise Bewohner der Wellenkalksimse. Hippocrepis und Sedum acre bilden dort zur Blütezeit leuchtend gelbe Polster und Bänder und stellen dann mit Asperula eine Hauptzierde der Felslehnen und Mauern dar. Natürlich kommen die Pflanzen auch anderwärts, z. B. auf den Plateau vor, Asperula im Gebüsch.
- 22. Vgl. bei Nr. II.

23—25. Rosa pimpinellifolia habe ich am Volkenberg an ein und demselben Stock als echte und als spinosissima gefunden. Durch Ausläuferbildung befähigt Heerden zu bilden, verzwergt sie auf dem Plateau oft zu lauter fingerlangen, gleichwohl blühbaren Exemplaren. Sie ist unsere einzige Mairose, schon in der zweiten Hälfte Juli tritt die schöne tief rotbraune Färbung der zierlichen Belaubung ein.

Mit Koeleria, dann mit Veronica Teucrium, das sich gern an die Büsche hält, und mit Geranium sanguineum, dessen dicke Rhizome sich im groben Gestein wohl fühlen, gibt diese Rose einen überaus reizvollen Schmuck leicht bebuschter Lehnen — unter günstigen Verhältnissen schon Ende Mai,

- 26. Liliago ist bei uns eine echte Felsenlilie. Immer zerstreut, aber zu hunderten steht sie auf den jähen Felslehnen am Kalbenstein und unter dem Krainberg, da, wo sich Sesleria und Festuca glauca verbreiten. A. ramosum (Nr. 39) fängt der Regel nach zu blühen an, wenn Liliago gänzlich verblüht ist. Sie ist Bewohnerin des lichten Kiefernwaldes (Krainbergeböhlberg), der mit Anfang Juli davon wimmelt.
- 27. Helianthemum vulgare blüht nur selten im Mai. Es beginnt, wenn die zwei andern, besonders canum verblüht sind. Mit den letzten Blüten von polifolium finden sich seine ersten noch zusammen, was der vorhandene Bestand zwischen beiden beweist. Spätlinge findet man von allen Arten vielfach bis in die letzten Herbsttage.
- 28. Cornus ist, wie die andern Sträucher, auf Hängen und Halden normal, auf den Felsen mehr weniger verkrüppelt, bis zu Handhöhe. Vgl. Kraus, Nanismus S. 17.

Die Pflanze blüht sehr regelmäßig in der ersten Juniwoche; 6 Wochen später zeigen die Sträuchlein die erste Herbströtung der Blätter und bringen damit die erste Schattierung in die bisher grünen Hänge.

Als Daten für die deutlich hervortretende Rötung habe ich notiert:

 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907

 Juli
 .
 .
 16.
 28.
 23.
 30.
 14.
 20.
 20.

- 29. Clematis steht im Krainbergwald und auf der Leite, wo sie kalkhaltig ist, am Stadtweg, auf dem Plateau in Senkungen, im Gebüsch.
- 30. Koeleria vgl. Nr. 23-25.

- 31. Die hochgewachsene Pflanze ist ein wesentlicher Bestandteil der Waldblüte im Juli, doch ist sie auf dem eigentlichen Muschelkalk und Keuper Frankens viel üppiger und ein Schmuck der Waldränder und lichter Waldstellen.
- 32. Jnula kenne ich nur vom Waldrand, auf dem Krainberg, und heterotopisch auf Röt.
- 33. Auch diese Pflanze kommt in gleicher Üppigkeit auf Wellenkalk und auf Röt vor. Im lockeren Boden der Weinberge (z. B. am Felssturz), aber auch auf der Halde der Sandsteinbrüche am Rotenberg mit absolut kalkfreiem Boden bildet sie große gelbe Wälder.
- 34. Die hier als Rosa graveolens calcarea Christ und R. rubiginosa apricorum Rip. bezeichneten sind die typischen, die Charakterpflanzen des Wellenkalkplateaus. Sie blühen zu gleicher Zeit, doch ist die weißblütige calcarea öfter um einige Tage voraus, der Regel nach um Johanni herum, um welche Zeit auch die trachyphylla blüht. — Die letzten unserer Rosen.

Auf pimpinellifolia, die Ende Mai den Reigen beginnt, kommen in einem Zwischenraum von 8 und 14 Tagen die caninae mit tomentella und gallica und in kleiner Zwischenpause die rubiginosae.

- 35. Linum ist für die Feststellung der Blütezeit eine unbequeme Pflanze, sie blüht sehr ungleich,
- 36. Cytisus nigricans steht auf unserm Gebiet ausschließlich am Fuße des Krainbergs gegen die Leite (Westseite). Auf den Röt geht sie nicht. Dagegen ist sie auf dem Buntsandstein des Spessarts z. B. bei Gemünden, Wiesthal usw. in großer Menge.
- 37. Gymnadenia Conopea und Epipactis rubiginosa. Die beiden Orchideen blühen in Fülle im Krainbergwald und unter ihnen reichlich Ophrys muscifera, diese fängt jedoch ein klein wenig früher an und hört auch wesentlich früher auf. O. aranifera habe ich nicht am Krainberg gesehen, sie kommt aber bei Thüngersheim vor.
- 38. Teucrium montanum bildet bei uns seine schönen großen Polster bloß auf nacktem Boden. Vgl. die Bilder desselben bei mir in "Auemom". Taf. II, 4; im geschlossenen Wuchs bleibt es immer kümmerlich.
- 39. Anthericum ramosum, vgl. bei Liliago unter Nr. 26.
- 40. Diese herrliche Composite, die zugleich mit Gymnadenia, Epipactis und Anthericum den Krainbergwald schmückt, hält

länger aus als ihre Genossinnen, denn nach dem Abblühen des Gipfels nehmen die Seitenäste das Blühen auf. Für das Aufblühen von Gipfel- und Seitenblüten fand ich als Termine:

|      |   | Gipfel  | Seitenachsen |  |
|------|---|---------|--------------|--|
| 1901 | ۰ | 6. Juli | 5. Aug.      |  |
| 1902 |   | 8. Juli | 4. Aug.      |  |

- 41. Sedum mite (hexangulare). Während acre in der letzten Maix oder ersten Juniwoche seine Blütezeit durchläuft, blüht mite um einen Monat und noch mehr später. Wenn es auch nicht so häufig ist als jenes, spielt es doch landschaftlich die gleiche Rolle, wie jenes; es ist zierlicher von Gestalt und viel weniger gedrungen im Zusammenwuchs.
- 42. Vitalba kommt im Gebiet auf Hängen und in den Gräben, über Mauern und anderes Gehölz hingeworfen vor. Eine der schönsten Pflanzen, welche die Felslehne schmücken, zur Zeit wo Libanotis die Halden belebt. Cervaria blüht, gleichfalls auf den Halden, erst Anfang August, im Walde noch etwas später.
- 43. Tanacetum ist natürlich keine Wellenkalkpflanze; sie steht ebensogut auf dem Röt und auf Buntsandstein im Spessart, in der bekannten Weise Heerden bildend. Bei uns mit Vorliebe im Weidengebüsch des Mainufers.
- 44. Cirsium acaule auf Felslehne, Halde und Plateau auf letzterem verzwergt.
- 46. Große, viele Quadratmeter haltende Bestände von Stipa capillata kommen am Falkengraben, wo ich dieselbe photographiert habe ("Sesleriahalde", Taf. VIII, Fig. 2), auf dem hohen Kalbenstein, auf meinem Besitz am Krainberg und am Ilb zerstreute Stöcke weithin z. B. am Maingestell, am Saupürzel, am Ravensberg. usw. vor. Wenn sie im Juli in die Halme geht, sehen diese Bestände, auch in der Farbe, Getreidefeldern nicht unähnlich, vom Tal aus unterscheidbar.

St. pennata blüht bekanntlich früher, die gefiederten Grannen kommen schon im Mai heraus. Genau konnte ich die Blütezeit die ganzen Jahre hindurch nicht feststellen, da die Halme vorher von Groß und Klein ausgerissen werden, auch auf meinem umzäunten Besitz.

- 47. Asperula cynanchica ist überall verbreitet; besonders dicht fand ich sie auf grasigen Lehnen am Ilb.
- 48. Vgl. Nr. 42.

- 49-50. Die beiden sind bekanntlich wahre Zierpflanzen des Kalkgebietes. Amellus erscheint gegen Mitte August und der Regel nach etwa 14 Tage später Linosyris; weiterhin blühen sie dann lange miteinander.
  - 51. Euphrasia lutea kenne ich auf rechtsmainischem Wellenkalk vom Roßtalberg und Kalbenstein, linksmainisch auf den bekannten Standorten über dem Burgweg von Mühlbach und der Ruine Laudenbach. Meine Daten stimmen auf alle diese Orte: Mitte August.
  - 52. Auf meinem engsten Gebiet habe ich Gentiana germanica bloß am Fuß des Krainberges, da wo auch Cytisus nigricans steht, gefunden. Dort blüht sie mit Gentiana ciliata und insbesondere mit Euphrasia Rostkoviana zusammen normal zwischen Laubgebüsch. Unter den Kiefern öfters verzwergt.

# IV. Hygrometrisches.

Wie die Lufttemperatur des Standorts ganz wesentlich mitbestimmt wird durch den Standortsboden und seiner eigenen Wärme, so ist es auch mit der Luftfeuchtigkeit am Standort.

Und nicht bloß in bezug auf den Boden finden zwischen Feuchtigkeit und Wärme Parallelgänge statt.

I. Die schon von Homén und Anderen gefundene Tatsache, daß bei Tag — also in der eigentlichen Lebenszeit der Pflanze — die Luft in den unteren Schichten feuchter ist als höher hinauf, will ich für mein Terrain durch ein paar Beispiele belegen. Messungen mit Lambrechts "Polymetern" also "relative Feuchtigkeit".

### a) Über Wiesenboden.

| Datum         | Zeit | Luftt.º | Hygron<br>Auf dem<br>Grasboden | In I m<br>Höhe |
|---------------|------|---------|--------------------------------|----------------|
| 18. Aug. 1907 | 1000 | 19,0    | 96                             | 92             |
|               |      |         |                                | 1,5 m Höhe     |
|               | 3 35 | 21,2    | 90                             | 85             |
|               | 3 55 | 21,0    | 92                             | 85             |
| 21. "         | 600  | 13,5    | 100                            | 96             |
| 25. "         | 430  | 18,0    | 60                             | 55             |
|               | 630  | 13,5    | 90                             | 85             |

| Datum         | Zeit            | Luftt.                | Hygrom<br>Auf dem<br>Grasboden | eter <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>In 1 m<br>Höhe | Bemerkungen   |
|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 27. Aug. 1907 | 4 <sup>00</sup> | 23,0                  | 62                             | 49                                                 |               |
|               | 645             | 18,1                  | 90                             | 78                                                 |               |
| 28. "         | 845             | 14,0                  | 92                             | 75                                                 | Auf trockenem |
|               | 1000            | 18,0                  | 75                             | 68                                                 | Boden         |
| 29. "         | 900             | 19,5                  | 87                             | 83                                                 |               |
|               | 300             | 21,6 ob.<br>22,5 unt. |                                |                                                    |               |
|               |                 | 22,5 unt.             | Ĵ                              |                                                    |               |
|               |                 |                       |                                | 1,70 m H.                                          |               |
| 8. Sept.      | 1000            | 21,6                  | 80                             | 73                                                 |               |
|               | 345             | 23,2                  | 73                             | 67                                                 |               |
|               | 7 <sup>00</sup> | 20,5                  | 83                             | 70                                                 |               |
|               |                 |                       |                                | 2 m Höhe                                           |               |
| 9. "          | 900             | 19,5                  | 80                             | 75                                                 |               |
|               | 600             | 21,0                  | 62                             | 57                                                 |               |
| 10. "         | I I 00          | 20,8                  | 57                             | 51                                                 |               |
| 13. "         | 700             | 14,0                  | 80                             | 79                                                 |               |

# b) Über offenem Boden.

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |             |                                                                       |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Datum        | Zeit                                  | Hygrom<br>Unteres | Oberes      | Luftt. °                                                              |
| 11. Mai 1909 | 920                                   | 10 cm 53          | 70 cm<br>50 | 140                                                                   |
| I 2. ,,      | 750                                   | 78                | 73          | 8,5                                                                   |
|              | 815                                   | 78                | 73          | 8,0                                                                   |
|              | 1045                                  | 56                | 56          | 14,5                                                                  |
| 13. "        | 3 90                                  | 43                | 40          | \{\text{unten 14,2} \text{oben 15,0}                                  |
| 14. "        | 630                                   | 68                | 62          | 5,2                                                                   |
| 15. "        | 700                                   | 64                | 59          | $\begin{cases} unten & 6,8 \\ oben & 7,1 \end{cases}$                 |
|              | 1000                                  | 56                | 52          | \{\begin{aligned} \text{unten 11,5} \\ \text{oben 12,0} \end{aligned} |
| 17. "        | 645                                   | 83                | 78          | \{\begin{aligned} \text{unten 14,0} \\ \text{oben 13,5} \end{aligned} |
| 14. Juni     | 1045                                  | 60                | 50          | _                                                                     |
|              |                                       |                   |             |                                                                       |

- 2. Es läßt sich nachweisen, daß mit steigender Bodenfeuchtigkeit auch die überstehende Luft höheren Prozentgehalt an Wasserdampf hat; es kommt auch hier der Skelettgehalt des Bodens in Frage.
- 3. Innerhalb der Pflanze selbst, im dichten Geblätt, ist die relative Feuchtigkeit höher, als außerhalb des Pflanzenkörpers. Ein Beispiel. Messungen an einem im Baumschatten sehr schön entwickelten Exemplar von Aspidium Filix mas. Hygrometerprozent zwischen den Blättern (a), auf dem Boden (b) und in 1 m Höhe in der Luft (c).

|           | Zeit | Luftt. o | а  | b  | c  |
|-----------|------|----------|----|----|----|
| 21. Juni  | 830  | 13,1     | 95 | 88 | 86 |
| 24. Jnni  | II   | 15,2     | 70 | 60 | 58 |
| 29. Sept. | 5    | 16,0     | 88 | 72 | 71 |

4. Ein Faktor spezifischer Art, der speziell für die Dauer des Bodeneinflusses auf die Luftfeuchtigkeit von Bedeutung ist, liegt in der Struktur des Skeletts, ob dieses aus porösen oder dichten Partikeln besteht (vgl. oben S. 65).

Das Skelett des echten Wellenkalkbodens besteht aus lauter dichten Kalkstückchen, die vom Wasser nur benetzt, nicht aber durchdrungen werden, infolgedessen natürlich, eventuell sehr bald, abtrocknen. Ganz anders die Skelettmassen des echten Buntsandsteins. Diese sind mehr weniger porös und werden vom Wasser eventuell durchdrungen. Infolge letzteren Umstandes bleiben dieselben und mit ihnen die überstehende Luft lange Zeit feucht.

Die bekannte Tatsache, daß am Roten Berge der Buntsandsteinboden noch lange feucht bleibt, wenn am Krainberg auf dem Wellenkalkboden schon Trockenheit herrscht, ist in diesem Verhalten des Skeletts begründet. Ich habe eine Reihe von Versuchen über diese Frage, die ich später mitteilen zu können hoffe.

Mit diesen Andeutungen über einige hygrometrische Verhältnisse des Standorts will ich mich hier begnügen; sie sollten das Kapitel der Luftfeuchtigkeit nur im allgemeinen unter die Standortsfaktoren fixieren. Im übrigen bedarf gerade dieses Kapitel einer eingehenden besonderen Bearbeitung. Der Anfang dazu findet sich in einer sehr schönen Arbeit von R. H. Yapp: On Stratification in the Vegetation of a Marsh, and its Relations to Evaporation and Temperature. — Annals of bot., Vol. XXIII, No. XC, April 1909, p. 275—319. Und dann mag auch entschieden werden, ob die "relative Feuchtigkeit", die mit dem Haarhygrometer in seinen ver-

schiedenen bequemen Formen gemessen wird, wie Hann will, beibehalten werden kann, oder das "Sättigungsdefizit" mit Ramann (S. 292) für die Untersuchungen einzuführen ist.

#### V. Anemometrie.

Die Luftbewegung erscheint auf kleinem Raum im ersten Moment alles andere eher zu sein, als ein Differenziator und Sonderer. Und doch habe ich schon im Jahre 1904 in meiner Arbeit "Anemometrisches vom Krainberg bei Gambach" gezeigt, daß unser Wellenkalkgebiet durch die Anwendung des Anemometers zahlenmäßig in Distrikte verschiedener Windgeschwindigkeit und damit verschiedener Windwirkung gesondert wird.

Was damit zur Charakteristik unseres Terrains und zur prinzipiellen Würdigung der Windwirkung gewonnen wurde, kommt am schnellsten zur Anschauung, wenn ich die daselbst aufgestellten Hauptwindregeln kurz rekapituliere.

Ich habe aber den damaligen Funden noch eine Anzahl neue hinzuzufügen, die sich hauptsächlich auf die Bedeutung der sog. "Vertikalregel" der Windwirkung beziehen und zeigen, wie der Wind im Stande ist die von der Bodenstruktur geschaffene Luftfeuchtigkeit und Luftwärme eines Ortes zu erhalten oder zu modifizieren.

#### Windregeln auf unserm Gebiete.

1. Die Windgeschwindigkeit nimmt vom Tal den Gang hinauf bis zur Höhe regelmäßig zu. Am Fuß des Berges, im Maintal, ist der Wind am schwächsten, an der Kante des Plateaus am stärksten (Tabelle 1). Z. B. Am Maingestell 11. März, 1100, Westwind in 2 m Höhe über dem Boden, Sekundenmeter:

| Im Tal                | 2,6 |
|-----------------------|-----|
| 1/4 Höhe des Berges   | 3,7 |
| Auf halber Höhe       | 4,2 |
| Am Rande des Plateaus | 4.5 |

Ebenda 4. Mai. 250.

|                | Bei 2 m | 1 m          | 11 cm Höhe |
|----------------|---------|--------------|------------|
| Am Fuß         | 4,0     | <b>3,</b> 68 | 2,0        |
| In halber Höhe | 6,56    | 3,8          | 1,48.      |

2. Auf dem Plateau ist der Wind am Boden am schwächsten und nimmt mit der Höhe, man kann sagen von Zentimeter zu Zentimeter, an Stärke zu. Meine Messungen sind in geringen Höhen über dem Boden, in welchen Kräuter, Stauden, Sträucher usw. sich befinden; sie gelten bei jeder Windrichtung (Vertikalregel). (Tab. 2.) Z. B. am Krainberg bei Südwestwind 9. April 480 in Höhe von

Ebenda am 22. April 515 bei Westwind in Höhe von

3. Entfernt man sich auf dem Plateau vom Rand gegen Innen, so nimmt die Windstärke regelmäßig ab (Horizontalregel). (Tab. 3.) Z. B. auf dem Kalbenstein am 24. Mai 5 Uhr bei Südwestwind

|    | A  | n der | Kante |      | 40 m nach Innen |
|----|----|-------|-------|------|-----------------|
| In | 2  | m     | Höhe  | 4,88 | 1,10            |
| 57 | 1  | m     | 99    | 2,44 | 0,80            |
| 21 | ΙI | cm    | 99    | 0,86 | 0,14            |

4. Jede noch so geringe Unebenheit des Bodens, Hebung oder Senkung, Gräben, Mulden, Steine, wenn sie auch nur Dezimeter betragen, verändern die Windstärke oft bis zur Windstille. Tabelle 4 z. B.

Auf dem hohen Kalbenstein zeigt ein etwa 1,5-2 m hoher kleiner Hügel am 10. April 10° bei Südwest und auf dem Boden stehenden Anemometer (Flügel in 11 cm Höhe über dem Boden) auf dem Hügel 2,90, am Fuß desselben 0,44.

5. Auch Strauch und Baum, selbst im unbelaubten Zustand im Winter, verursachen unerwartet große Abschwächung des Windes. Nicht bloß hinter, auch in einem Busch wird der Wind mächtig gebrochen. Tabelle 5. Trotzdem das zum Teil allbekannte Erfahrungen sind, der zahlenmäßige Beleg wirkt doch frappierend.

Eine grünende Herde von Rosa pimpinellifolia, halbmeterhoch, bei Westwind

|        | Vor derselben | Hinter derselben |
|--------|---------------|------------------|
| I I 80 | 1,27          | 0,35             |
| 4      | 2,64          | 0,30             |

Über die Wirkungen, welche der Wind speziell für die Konstituierung der Standorte hat, indem er Boden und Luft besondere Eigenschaften verleiht, sie differenziert, habe ich am gleichen Ort S. 20—23 mannigfaltige Beispiele angeführt.

Einen Teil der dortigen Betrachtungen muß ich hier wiederholen:

Nachdem ich zahlenmäßig festgestellt, daß am Rande des Plateaus eine Linie stärkster Windgeschwindigkeit (stärkster Windwirkung) besteht und dort eine Linie stärkster Wirkung auf die Vegetation erwartet werden darf, fahre ich fort:

- "1. Zunächst begreift sich jetzt ohne weiteres, daß alle die kräftigsten Änderungen an der Pflanzengestalt, die mechanischen, vorn am Rande des Plateaus ausschließlich oder besonders ausgesprochen vorkommen: Der Schiefstand der Stämme, die Veränderungen an der Krone des Baumes, die Horizontalscherung der Schlehen, die "Windhecke" und ebenso, daß dort eine Deflation des Bodens stattfindet."
- 2. "Durch letzteren Umstand bewirkt der Wind unleugbar die Bildung offener Bestände. Es scheint auch außer Zweifel, daß auf seine Rechnung hier eine gewisse Auslese der Pflanzen erfolgt. Wenn an der Kante zwar Teucrium montanum, aber nicht T. Chamaedrys, wenn daselbst Helianthemum canum und polifolium, aber nicht vulgare vorkommt, wenn von der Kante das Brachypodium, das nach Innen massenhaft auftritt, völlig verbannt ist so ist dies gewiß dem Umstand zuzuschreiben, daß hier der Wind nur die xerophytisch bestausgerüsteten Pflanzen aufkommen läßt."

Abgesehen von zahlreichen anderen Wirkungsweisen, die man dem Wind zuschreiben und mit seiner verschiedenen Stärke in Zusammenhang bringen kann, habe ich schon dort (S. 21) auch auf die Bedeutung der "Vertikalregel" hingewiesen, auf die Tatsache, "daß der Wind unmittelbar am Boden am schwächsten ist und mit jedem Zentimeter Erhebung an Stärke gewinnt", und damit auf die Nützlichkeit des Nanismus. "Das Anlehnen der Blätter am Boden, der Plagiotropismus der Zweige, das Niederbleiben der blütentragenden Stengel versetzen die Pflanze mit allen Teilen in die vom Wind am wenigsten belästigte Region, wo sie z. B. in Rücksicht auf Wind am wenigsten Transpirationsverlust haben und, wie ich auch hätte hinzufügen können, die feuchteste Atmosphäre finden.

Die Tatsache, daß auf dem Boden völlige Windstille herrschen kann, scheint mir von größter Bedeutung für das Zustandekommen des Sonderklimas auf kleinstem Raum; sie ermöglicht, daß über jedem kleinen Bodenstück, die von ihm erzeugten Luftsäulen verschiedener Temperatur und Feuchtigkeit sich zu erhalten vermögen.

Gewiß ist, daß sie auch öfter durch herrschende Luftbewegungen verwischt bzw. vernichtet werden können; ebenso sicher aber auch, daß hier, wie überall in unseren Fragen, den stets die Unterschiede verwischenden ebenso konstant die stets wieder konstruierenden gegenüberstehen, und daß der Boden unablässig die vom Wind angegriffenen Sondereigenschaften der Luft wieder herstellt.

Ich habe zu verschiedenen Zeiten, auch letzthin noch, manche Beispiele gesammelt, wie die Windstärke auf kleinem Raum über dem Boden, in geringer Höhe, sehr verschieden ist. Ich will hier eine Anzahl Belege aus den Oktobertagen 1910 vom Wellenkalk-Ödboden oberhalb des Bahnhofs Veitshöchheim anführen.

Die betreffende Ödung ist mit der gewöhnlichen Wellenkalkvegetation, zurzeit mit blühendem Amellus, Linosyris, Hieracium umbellatum usw., sowie mit Rosen-, Viburnum- usw. Sträuchern versehen.

1. Oktober. Nachm. 4—5 Uhr. Ruhige Luft.

Auf dem Boden = o

I m über dem Boden = 0.582 m , , = 1.0.

In einem Viburnumbusch war in der Höhe von 1 m Windbewegung = o.

2. Oktober.  $4^{1/2}$  Uhr.

4.

| Auf dem Boden in der Höhe von blühenden Gentiana      |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| ciliata                                               | . 0  |
| In 70 cm Höhe, wo Melilotus albus blüht               | 0,53 |
| In 1 m Höhe, Krone von Pirus                          | 1,09 |
| In 2 m Höhe, über jeder Vegetation                    | 1,96 |
| Oktober. 4—5 Uhr. Südwestwind.                        |      |
| In der Höhe von Blüten der Gentiana ciliata, Geranium |      |

2,13

3,06

sanguineum und Dianthus Carthusianorum

In L. m. Höhn mit Plüten von Hierorium Deuesen

In 1 m Höhe mit Blüten von Hieracium, Daucus, Melilotus In 2 m Höhe, Strauchhöhe von Rosa rubiginosa, Ligustrum, Viburnum 4,35

Zwischen o und 1 m waren die Blütengipfel von Centaurea Scabiosa, Achillea, Campanula glomerata usw.

Später, als der Wind schwächer geworden, maß ich in 1,30 m Höhe vor einem Espenstrauch 1,06; hinter demselben 0,06.

Ähnlich in 1,70 m Höhe eines Wildbirnbaums vor demselben 1,6, hinter demselben 0,2.

6. Oktober. 4 Uhr. Messungen an Hieracium umbellatum.

Auf dem Boden an der Blattrosette fand ich 0,17 In 70 cm Höhe in der Blütendolde 0,63

Und so lassen sich die mannigfaltigsten Erfahrungen über die Variierung der Windstärke am Standort und die voraussichtlichen notwendigen Folgen derselben machen.

Ich will noch ein paar Beispiele aus meinen Erfahrungen anführen:

24. April 1908, nachmittags 4—5 Uhr, bei sehr gelindem Wind stand an einer kleinen Halde unter einer Wellenkalkmauer am Fuße eine blühende Potentilla verna bodengleich in einer Windstärke von 0,71, 1 m darüber ein Busch von Galium glaucum in 3 dcm Höhe über dem Boden in 1,54. Nach einer Viertelstunde erstere in 0,65, letztere in 1,04.

26. April 1908. In Südwestwind, auf dem Röt des Roten Berges, 2 Uhr.

Eine blühende Potentilla verna stand in Windstärke 2,13; die Zweige von Prunus spinosa und Rosen in 1 m Höhe in der Windstärke von 5,17.

Wie der Wind imstande ist, die Bodentemperatur zu beeinflussen, zeigt sehr schön das Beispiel vom 28. April 1908, das ich oben S. 118 vorgeführt habe, und mag noch folgendes Beispiel zeigen, das beweist, daß durch seine Tätigkeit auf einem kleinen Terrainabschnitt mit SW.- und NO.-Exposition die Regel einer erhöhten Temperatur auf SW. umgekehrt werden kann.

Auf dem Maingestell, an einem kleinen Graben mit etwa 70 cm hoher Böschung und oben genannter Exposition, fand ich am 13. Sept. 1902, 1030 bei Lufttemperatur von 120, im Sonnenschein, in 2 cm Bodentiefe

auf SW.-Seite 13,5 auf NO.-Seite 17,5,

also das Gegenteil der gewöhnlichen Temperaturverteilung. Dagegen am 19. Sept. 11 Uhr bei Windstille und 190 Lufttemperatur und bedecktem Himmel

SW. 16,5 NO. 15,8.

Und, ein seltener Fall, am 7. Nov. 1100 bei 90 Lufttemperatur

SW. 8,5 NO. 8,5.

# Literatur des Gebietes und einige allgemeine Werke.

Sandberger, Fridol., Beobachtungen in der Würzburger Trias. Ein Vortrag in der mineralogischen Sektion der deutschen Naturforscherversammlung zu Gießen 1864. — Würzburger naturwiss. Zeitschr. 1864, Bd. V, S. 201—231. (I).

Sandberger, F., Die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer Äquivalente. I. Mit Tafel VIII und IX. — Würzburger naturwissensch.

Zeitschr. 1866/67, Bd. VI, S. 131-155. (II).

Sandberger, F., Einiges über den Löß. Mit einer lithogr. Tafel. — Journal für Landwirtschaft, herausgeg. von Henneberg, Wicke und Mithoff. 2. Folge, Bd. IV (der ganzen Reihe 16. Jahrg.), Göttingen 1869, S. 213—221. (III).

Sandberger, F., Über Ablagerungen der Glacialzeit und ihre Fauna bei Würzburg. — Verhandlungen 1880, Bd. XIV, S. 125—140. (IV).

Sandberger, F. von, Die Lagerung der Muschelkalk- und Lettenkohlengruppe in Unterfranken an typischen Profilen erläutert. — Verhandlungen 1891/92, Bd. XXVI, S. 183—206. (V).

Hilger, A. und Nies, F., Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium von Dr. Hilger, Würzburg 1873. Darin: "Der Röth Unterfrankens und sein Bezug zum Weinbau" von Hilger und Nies,

S. 84-94. (I).

Hilger, A., Mitteilungen aus dem pharmazeutischen Institute und Laboratorium für angewandte Chemie der Universität Erlangen, München 1889. Darin: "Die chemische Zusammensetzung von Gesteinen der Würzburger Trias" von Hilger, S. 137—157. (II).

Hiltermann, Aug., Die Verwitterungsprodukte von Gesteinen der Triasformation Frankens. — Mitteil. aus dem pharm. Institut Erlangen

1889 (1. Heft), S. 158-180.

Bömer, Max, Über Lößbildungen und deren Bedeutung für die Pflanzenkultur. — Mitteil. aus dem pharm. Institut Erlangen 1889, 1. Heft, S. 67—99.

Henkel, L., Beobachtungen über das Verhältnis des fränkischen unteren Muschelkalks zum thüringischen. — Zeitschr. d. Deutsch. geologischen

Ges. 1892, S. 82-83.

Wolff, E., Die wichtigeren Gesteine Württembergs, deren Verwitterungsprodukte und die daraus entstandenen Ackererden. Chemisch untersucht. — Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, 22. Jahrg., Stuttgart 1866.

I. Der Hauptmuschelkalk und seine Verwitterungsstufen, S.

70-103.

II. Der bunte Sandstein nebst dem Verwitterungsboden der oberen plattenförmigen Absonderungen. Im 23. Jahrg., 1867, S. 78—107.

Ramann, E., Bodenkunde. 2. Aufl., Berlin 1905, J. Springer. 3. Aufl. 1911 soeben (April 1911) erschienen.

Nowacki, Ant., Praktische Bodenkunde. Anleitung zur Untersuchung, Klassifikation und Sortierung des Bodens. 4. Aufl., Berlin 1901, Parey, 191 S., kl. 80.

Homén, Theod., Bodenphysikalische und meteorologische Beobachtungen mit besonderer Berücksichtigung des Nachtfrostphänomens. Berlin

1894, 225 S., 8°, mit 2 Karten.

Homén, Theod., Der tägliche Wärmeumsatz im Boden und die Wärmestrahlung zwischen Himmel und Erde. Mit 10 Tafeln. Leipzig 1897, 147 S., 4%.

Wahnschaffe, Felix, Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung 2. Aufl., Berlin 1903, Parey.

#### Erklärung der Tafeln.

#### I. Zum Kärtchen.

Das beigegebene Kärtchen ist in etwas verkleinertem Maßstabe ein Stück aus dem Blatt "Karlstadt (West) 1852" der bayrischen Generalstabskarte.

Auf demselben ist die Lage der Hauptpunkte meines Beobachtungsfeldes, wie Roter Berg, Kalbenstein, Maingestell, Hammersteige, Steigbild, Landwehr, Nikolausberg usw. zu ersehen.

Eine größere Anzahl der von mir gebrauchten Lokalbezeichnungen stehen nicht auf der Generalstabskarte, sondern nur auf den Katasterblättern der Gegend, die ich natürlich viel benutzt habe. Hierher gehören z. B. die Bezeichnungen Leite und Leitewald = Hang des Krainbergs und Roten Berges in das Gambacher Tälchen, Stadtweg = Fußpfad von Gambach über den Roten Berg und die Weinberge auf die Karlstadter Landstraße, Falkengraben und Brachgraben = die Gräben zwischen Kalbenstein und Maingestell usw.

Einige andere Bezeichnungen, da sie ein Bedürfnis waren, habe ich selbst geschaffen:

So habe ich den Steinbruch, der am Stadtweg auf der Westseite des Krainbergs liegt, da der gelbe Wellendolomit dort so schön aufgeschlossen ist, als Dolomitbruch bezeichnet.

Das Plateau über den Weinbergen, die der Kalbenstein heißen, habe ich den hohen Kalbenstein genannt; das Maingestellplateau, das zwischen Maingestellgraben und Falkengraben liegt, läßt sich durch den Brachgraben sehr schön in zwei Abteilungen bringen; den am Maingestellgraben gelegenen südlichen Teil habe ich als Maingestell I, den gegen den Kalbenstein gelegenen und von diesem durch den Falkengraben getrennten — Maingestell II bezeichnet.

In ähnlicher Weise läßt sich der Neuberg (von unten gesehen) sehr leicht in drei Teile scheiden, die von Süden her gezählt I, II, III heißen.

Ein steiler Pfad, der auf der Kante des Maingestellgrabens läuft und auf das Plateau Maingestell I führt, wurde kurz Steilweg genannt.

Der Krainberg fällt auf der Gambacher Seite ziemlich steil ab, während er sich nach Südosten, wo mein Besitztum liegt, ganz allmählich nach dem näher am Kalbenstein liegenden Rosenholz senkt; diese langsame Senkung, die freilich zum großen Teil Ackerland ist, habe ich gelegentlich den "langen Rücken" genannt.

Es sei noch bemerkt, daß manche Lokalbezeichnungen verschiedene Schreibweise haben, Grainberg und Krainberg, Bühlberg und Böhlberg, Rehnütz und Rehnitz, Ilp und Ilb. Ich habe in solchen Fällen ohne viel Umstände einfach die mir zusagende genommen.

Höhenangaben.

Die Orte nach den Marken an den Bahnhöfen, die Berge nach der Generalstabskarte.

- 1. Würzburg 182, 9277 über Normalnull
- 2. Veitshöchheim 178, 38
- 3. Thüngersheim 167, 76

- 4. Retzbach 169, 5858
  - 5. Karlstadt 167, 4362
  - 6. Wernfeld 161, 9702

#### b) Bergeshöhen.

Steinberg 264
Edelmannswald 351
Volkenberg 356,7
Pfaffenberg 302
Neuenberg b. Thüngersheim 306

Thiertalberg bei Retzbach 342 Benediktushöhe ebenda 223 Maingestell 284 Kalbenstein 295 Krainberg 316,4

#### 2. Bodenprofile.

Die vier in Lichtdruck wiedergegebenen Photogramme auf Tafel I und II stammen alle vom Maingestellplateau, von verschiedenen Stellen und veranschaulichen die am meisten vorkommende Schichtenfolge auf unserem Wellenkalkplateau. An dem genannten Orte kommen beim Abgraben des Schaumkalks für Straßenbausteine Mergelschiefer und darunter die oberste Schaumkalkbank zum Vorschein; sie bilden den Untergrund, der Obergrund wird von einer dünnen Lößschicht gebildet.

- Tafel I. Fig. 1. Lößdecke sehr dünn (10—20 cm) über dem dicken lockeren Schiefer, der 1,10 cm mächtig ist, kaum eingeebnet.
  - Fig. 2. Die Lößschicht zeigt sich sehr deutlich von größeren Wellenkalksteinchen durchsetzt; zwischen den fest aufeinandergelagerten Mergelschiefern fanden sich oben starke Sintermassen; unten zahlreiche senkrechte und horizontale Sprünge bis auf den Schaumkalk.
- Tafel II. Fig. 3. Hier ist auf der linken Seite des Profils, ob künstlich oder natürlich, mag dahinstehen, der Boden fast bis auf die Schaumkalkbank abgetragen, nur oben rechts ist der von Kalkstückchen durchsetzte Löß noch vorhanden.
  - Fig. 4. Im Vordergrund liegt ein nach Größe und Form außerordentlich typischer Block (I—I,5 m lang) von sog. Zellendolomit. Durch den ockerfarbigen Inhalt der Zellen ist der Kalkboden ringsum gelb gefärbt. Die Farbe verliert sich in der Entfernung von einigen Schritten in das natürliche Grau der Umgebung.

#### 3. Die Kurventafeln.

III-VII.

Die Kurventafeln III-VI stellen den täglichen Gang der Temperatur der Luft und des Bodens in 2 cm und 10 cm Tiefe dar.

Die Kurve der Lufttemperatur schwarz, die der Bodentemperatur in 2 cm rot, die der Bodentemperatur in 10 cm blau.

Die Beobachtungen sind:

Taf. III am 22. April 1909, vgl. oben S. 136, Taf. IV am 18. Mai 1908, vgl. oben S. 132, Taf. V am 23. April 1909, vgl. oben S. 136, Taf. VI am 21. April 1909, vgl. oben S. 136.

Auf Tafel VII (oben S. 147) ist neben der Lufttemperatur (schwarz) und der des nackten Bodens in 2 cm Tiefe (rot) die Temperatur des Grasbodens und der im Gras selbst herrschenden Lufttemperatur grün angegeben.



Verlag von Gustav Fischer in Jena.





3



4

J. B. Obernetter, München.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.



























# BODEN UND KLIMA AUF KLEINSTEM RAUM

# VERSUCH EINER EXAKTEN BEHANDLUNG DES STANDORTS AUF DEM WELLENKALK

VON

# DE GREGOR KRAUS

PROFESSOR DER BOTANIK

MIT EINER KARTE, 7 TAFELN UND 5 ABBILDUNGEN IM TEXT



Cloth 12

**JENA** VERLAG VON GUSTAV FISCHER 1911 Über den Einfluß des sonnigen oder schattigen Standortes auf die Ausbildung der Laubblätter. Von Dr. Ernst Stahl, Prof. an der Universität Jena. Mit 1 Tafel. 1883.
Preis: 1 Mark 50 Pf.

Zur Biologie des Chlorophylls. Laubfarbe und himmelslicht. Vergilbung und der Universität Jena. Mit 1 lithographischen Tafel und 4 Abbildungen im Text. 1909.

Preis: 4 Mark.

Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage. Von Dr. A. F. Schimper, weil.

a. o. Prof. an der Universität Bonn. Mit 502 als Tafeln oder in den Text gedruckten Abbildungen in Autotypie, 5 Tafeln in Lichtdruck und 4 geographischen Karten. Zweite unveränderte Auflage. 1908.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz geb. 30 Mark.

Österr. botanische Zeitschrift, Nr. 1, 1899:

Ein prächtiges Werk, das um insbesondere die Resultate der Anpassungserscheinungen in den Tropen in Wort und Bild vor Augen führt. . . . Glänzend ist die illustrative Ausstattung des Werkes. Die Mehrzahl der Abbildungen besteht aus Rohproduktionen photographischer Aufnahmen von Vegetationsbildern aus allen Teilen der Erde, die der Verfasser zum Teil selbst anfertigte, zum Teil mit viel Emsigkeit sich zu beschaffen wußte. Die Abbildungen allein hefern ein pflanzengeographisches und allgemein geographisches Material von größtem Wert.

Petermanns Mitteilungen 1899, H. 9:

. . . Diese kurzen Auszüge mögen genügen, um die Aufmerksamkeit auf Schimpers Werk hinzulenken; die Geographen werden das, was physiologische Untersuchungen und Betrachtungen für die Pflanzengeographie leisten und erstreben, am vollständigsten hier vereinigt und mit einer gewinnenden Lehrmethode dargestellt finden.

Streifzüge an der Riviera. Von Prof. Dr. Eduard Strasburger. Illustriert von Luise Reusch. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. 1904. Preis: 10 Mark, eleg. geb. 12 Mark.

Münchener medizinische Wochenschrift, Nr. 23 vom 7. Juni 1904:

Der berühmte Botaniker gibt in dem schmucken vorliegenden Band in bald farbenprächtiger, bald schlichter Darstellung Reiseerscheinungen, Natur- und Vegetationsschilderungen gemischt mit literarischen, historischen, technischen Notizen und kulturgeschichtlichen Abschweifungen über die Riviera, wobei die östliche und westliche Hälfte gleichmäßig berücksichtigt sind. . . . Ganz besonders vermitteln aber 70 wohlgelungene, zum
Teil künstlerisch stillsierte farbige Pflanzenbilder einen Einblick in das Pflanzenbeben der
Riviera in der glücklichsten Weise. Auch als Geschenkbuch für Rivierareisende, oder
solche, die nur in der Phantasie die Reise machen können, empfiehlt sich das vielseitige
Anregung spendende hübsche Buch.

Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mitteleuropas seit dem Ausgang der Tertiärzeit. Von Dr. Aug. Schulz, Privatdozent an der Universität Halle. 1894.

Grundzüge der geographisch-morphologischen Methode der Pflanzensystematik. Prag. Mit 7 lithogr. Karten u. 4 Textabb. 1894. Preis: 4 Mark.

Jllustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland. Von Prof. Dr. Vorsteher der paläobotanischen Abteilung der Kgl. preußischen Landesanstalt. Fünfte vollständig umgearbeitete Auflage. In 2 Bänden in Taschenformat (Text und Atlas). Mit rund 150 Einzelabbildungen im Text und den Abbildungen von rund 1500 Arten und Varietäten im Atlas. 1910.

Preis für den Text: 3 Mark 50 Pf., geb. 4 Mark. Preis für den Atlas: 2 Mark 50 Pf., geb. 3 Mark.

- Die Geographie der Farne. Von Dr. H. Christ, Basel. Mit einem Titel-blatt, 129 Abbildungen (meist nach Original-photographien) im Text und 3 Karten. 1910. Preis: 12 Mark.
  - Allgemeine botanische Zeitschritt, XVI. Jahrg., Nr. 6 (Juni 1910):

Wenn vom Altmeister Christ ein neues zusammenhängendes Werk über Farne Wenn vom Altmeister Christ ein neues zusammenhängendes Werk über Farne angekündigt wird, so weiß ein jeder, der sich jemals mit dieser interessanten Pflanzengruppe beschäftigt hat, daß etwas Besonderes zu erwarten ist. Ist man doch schon lange gewöhnt, in den zahlreichen kleineren Schriften des Verfassers weit mehr zu finden als trockene Artbeschreibungen, so daß wohl bei vielen der Wunsch entstanden sein mag, Christ möge den reichen Schatz seinen langjährigen Beobachtungen in einem zusammenhängenden Werk für die Allgemeinheit nutzbar machen. Diesen Wunsch erfüllt Christs neuestes Buch, dessen Titel seinen reichen Inhalt kaum deckt.

- Die Farnkräuter der Arde. Beschreibende Darstellung der Geschlechter und wichtigeren Arten der Farnpflanzen. Mit besonderer Berücksichtigung der Exotischen. Von Dr. H. Christ, Basel. Mit 291 Abbildungen. 1897.

  Preis: 5 Mark 50 Pf.
- Die Pilzgärten einiger südamerikanischer Ameisen. Mit 7 Tafeln und Von Alfred Möller. 4 Holzschnitten im Text. ("Botanische Mitteilungen aus den Tropen", hrsg. von Prof. Dr. A. F. W. Schimper. H. 6.) 1893 (anastatischer Neudruck). Preis: 7 M.
- Die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen im tropischen Amerika. Von A. F. W. Schimper. Mit 3 lithographischen Tafeln. 1888 (augstatischer Neudruck).
- Dendrologische Winterstudien. Grundlegende Vorarbeiten für eine eingehende Beschreibung der Unterscheidungsmerkmale der in Mitteleuropa einheimischen und angepflanzten sommergrünen Gehölze in blattlosem Zustand. Von Camillo Karl Schneider. Mit 224 Textabbildungen. Preis: 7 Mark 50 Pf.
- Illustriertes handbuch der Laubholzkunde. enropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölzarten und Formen mit Ausschluß der Bambuseen und Kakteen. Von Camillo Karl Schneider.

Mit 460 Abbildungen im Text. 1906. Lieferung 1-5: = Band I.

Preis: 20 Mark, geb. 22 Mark 50 Pf.

Preis: je 4 Mark. Lieferung 6-9: = Band II, S. 1-496. Lieferung 10: = Band II, S. 497-656

Mitteil. der Deutschen dendrol. Gesellschaft, 1906, S. 240:

. . . Da ist es denn mit Freude zu begrüßen, wenn uns der Verfasser ein Werk in den Schoß legt, das alles so zahlreiche Neue des letzten Jahrzehntes mit den Erfahrungen und dem Wissen seiner Vorgänger vereinigt und die gesamte heutige deutsche Laubholzkunde in einer Weise darstellt, die an Genauigkeit und Ausführlichkeit alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. . . . Das Fazit dieser Arbeit liegt vor uns, es ist ein Werk geworden von absoluter Unentbehrlichkeit für jeden Dendrologen, ein unersetzliches Nachschlagebuch für jeden, der seine Bäume und Sträucher nicht nur ansieht, sondern auch etwas von ihnen wissen will.

- Entwurf eines neuen Systems der Coniferen. Von F. Vierhapper. Mit Abbildungen. Nach einem bei der S1. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Salzburg gehaltenen Vortrage. (Abhandlungen der K. K. Zool.-Botan, Gesellschaft Preis: 2 Mark 50 Pf. in Wien.) Bd. V, Heft 4.) 1940.
- Botanisch-systematisch bearteitet. Chemische Bestandteile Die Pflanzenstoffe. und Zusammensetzung der einzelnen Pflanzenarten. Rohstoffe und Produkte. Phanerogamen. Von Prof. Dr. C. Wehmer, Dozenten an der Kgl. technischen Hochschule zu Hannover. 1911. Preis: 35 Mark.
- Cabellen zur Gesteinskunde. Für Geologen, Mineralogen, Bergleute, Chemiker. Landwirte und Techniker. Zusammengestellt von Dr. Gottlob Linck, o. ö. Prof. für Mineralogie an der Universität Jena. Mit 4 Tafeln. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 1909.

#### Verlag von GUSTAV FISCHER in JENA.

# VEGETATIONSBILDER

Dr. G. Karsten

d Dr. H. Schenck

Prof. an der Universität Halle . Prof. an d. Techn. Hochschule Darmstadt. Unter dem Namen "Vegetations bilder" erscheint hier eine Sammlung von Lichtdrucken, die nach sorgfältig ausgewählten photographischen Vegetationsaufnahmen hergestellt sind. Verschiedenartige Pflanzenformationen und Genossenschaften möglichst aller Teile der Erdoberfläche in ihrer Eigenart zu erfassen, charakteristische Gewächse, welche der Vegetation ihrer Heimat ein besonderes Gepräge verleihen, und wichtige ausländische Kulturpflanzen in guter Darstellung wiederzugeben, ist die Aufgabe, welche die Herausgeber sich gestellt haben.

Die Ausgabe erfolgt in Reihen zu je S Heften in Quartformat. Jedes Heft enthält 6 Tafeln mit Text. Preis: für einzelne Hefte je 4 Mark, für jede Reihe 20 Mark

(8 Hefte je 2 Mark 50 Pf.) Sammelmappen für jede Reihe: Preis je 1 Mark.

Bis März 1911 sind erschienen: Reihe I-VIII.

Europa: Charakterbilder mitteleuropäischer Waldbäume. I. Von L. Klein. (Reihe II: Heft 5-7.) — Mittelmeerbäume. Von H. Schenck. (III: 4.) — Wasser- und Bruchvegetation aus Mittelrußland. Von A. Th. Fleroff. (IV: 8). — Eifel und Venn. Von M. Koernicke und F. Roth. (V: 1 u. 2.) — Vegetationsbilder aus Nordrußland. Von Richard Pohle. (V. 3 -5.) — Spanien. Von M. Rikli. (V: 6). — Alpine Vegetation. Von H. Schenck. (VI: 5 u. 6) — Algenvegetationsbilder von den Küsten der Färöer. Von F. Börgesen. (VI: 6). — Der nördliche Schwarzwald. Von Otto Feucht. (VII: 3.) — Vegetationsbilder aus Dalmatien. Von L. Adamovic. (VII: 4.) — Die schwäbische Alb. Von Otto Feucht. (VII: 3.) — Vegetationsbilder aus Bosnien und der Herzegowina. Von L. Adamovic. (VIII: 4.) — Die Flora von Irland. Von T. Johnson. (VIII: 5 u. 6.)

Afrika: Südwest-Afrika. Von A. Schenck. (I: 5.) — Vegetationstypen aus der Kolonie Eritrea. Von G. Schweinfurth u. Ludwig Diels. (II: 8.) — Sokótra. Von R. v. Wettstein. (III: 5.) — Das südliche Togo. Von Walter Busse. (IV: 2.) — Westafrikanische Nutzpflanzen. Von Walter Busse. (IV: 5.) — Deutsch-Ostafrika. I.: Zentrales Steppengebiet. Von Walter Busse. (V: 7.) — Vegetationsbilder vom Nordrand der algerischen Sahara. Von H. Brockmann-Jerosch u. A. Heim. (VI: 4.) — Deutsch-Ostafrika, II: Ostafrikanische Nutzpflanzen. Von Walter Busse. (VI: 7.) — Charakterpflanzen des abessinischen Hochlandes. Von Felix Rosen. (VII: 5.) — Trockensteppen der Kalahari. Von F. Steiner. (VIII: 1.) — Vegetationsbilder aus dem Kameruner Waldland. Von M. Büsgen. (VIII: 7.)

Asien: Malayischer Archipel. Von G. Karsten. (I: 2.) — Vegetationsbilder aus Mittel- und Ost-Java. Von M. Büsgen, Hj. Jensen und W. Busse. (I: 3.) — Vegetationstypen von der Insel Koh Chang im Meerbusen von Siam. Von Johs. Schmidt. (I: 7 u. 8). — Vegetationsbilder aus Russisch Turkestan. Von Ernst A. Bessey. (III: 2.) — Vegetationsbilder aus Kleinasien. Von Emerich Zederbauer. (III: 6.) — Die Besiedelung vulkanischen Bodens auf Java und Sumatra. Von A. Ernst. (VII: 1 u. 2.)

Amerika: Südbrasilien, Von H. Schenck, (I: 1.) — Mexikanischer Wald der Tropen und Subtropen. Von G. Karsten. (I: IV.) — Strandvegetation Brasiliens. Von H. Schenck. (I: 7.) — Mexikanische Kakteen-, Agaven- und Bromeliaceen-Vegetation. Von G. Karsten u. E. Stahl. (I: 8.) — Epiphyten des Amazonasgebietes. Von E. Ule. (II: 1.) — Mexikanische Nadelhölzer und Mexikanische Xerophyten. Von E. Stahl. (II: 3 u. 4.) — Blumengärten der Ameisen am Amazonenstrome. Von E. Ule. (III: 1.) — Ameisenpflanzen des Amazonasgebietes. Von E. Ule. (IV: 1.) — Vegetationsbilder aus Feuerland, von den Falklandinseln und von Südgeorgien. Von Carl Skottsberg. (IV: 3 u. 4.) — birizona. Von Anton Purpus und Carl Albert Purpus. (IV: 7.) — Mexikanische Hochgipfel. Von Carl Albert Purpus. (V: 8.) — Das Innere von Nordost-Brasilien. Von Emst Ule. (IV: 3.) — Chilenisch-patagonische Charakterpflanzen. Von P. Dusén u. F. W. Neger. (IV: 8.) — Pflanzenformen aus Ost-Bolivia. Von Th. Herzog. (VIII: 6 u. 7.) — Vegetations-Bilder von den Juan-Fernandez-Inseln. Von Carl Skottsberg. (VIII: 2.)

Australien und Südsee-Inseln: Samoa. Von Karl Rechinger. (VI: 1.)

- Vegetationsbilder aus dem Neu-Guinea-Archipel. Von Karl Rechinger. (VI: 2.)

Verschiedenes: Tropische Nutzpflanzen. Iu. II. Von H. Schenck. (I: 3 a. VIII, 8.)

— Monokotylenbäume. Von G. Karsten. (I: 6.) — Die Mangrove-Vegetation. Von G. Karsten. (II: 2.) — Vegetationsbilder aus Dänisch-Westgrönland. Von M. Rikli. (VII: 8.)

— Die Sammlung wird fortgesetzt. —





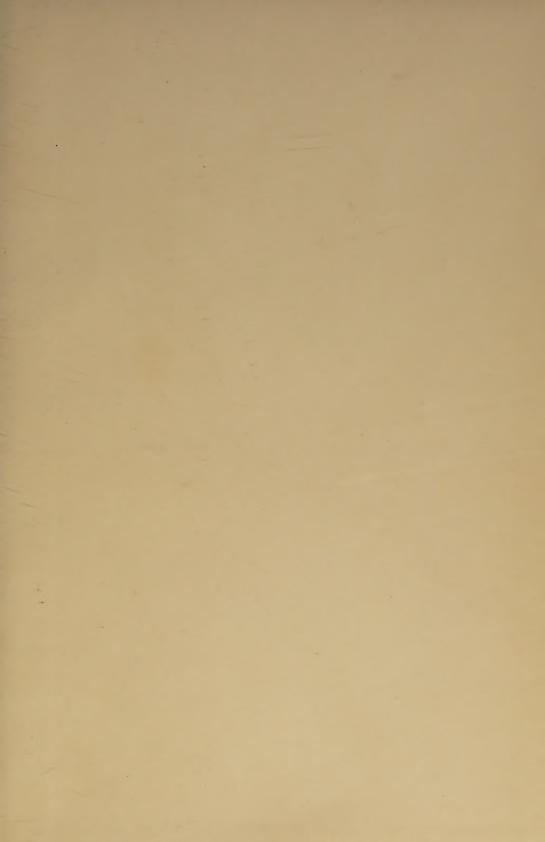

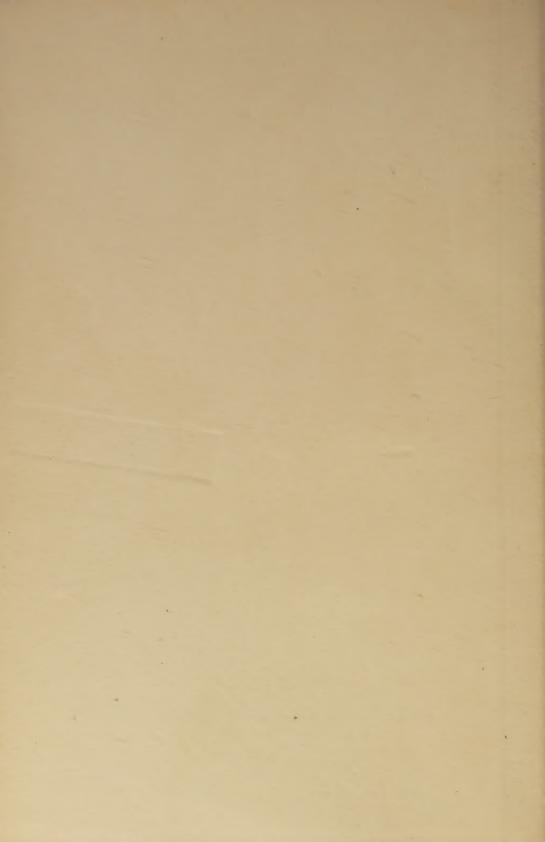



